

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



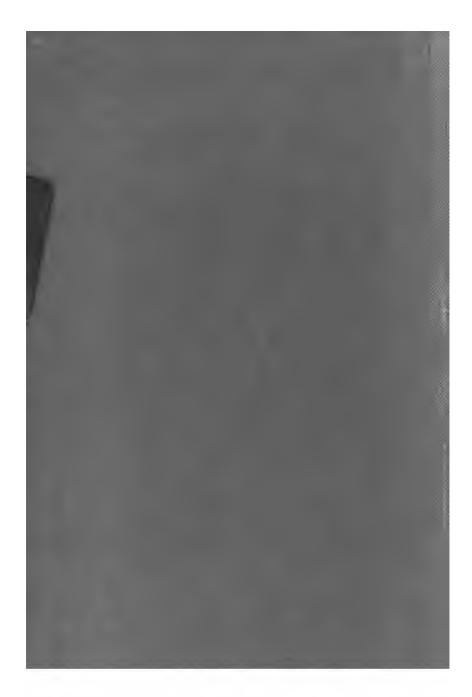

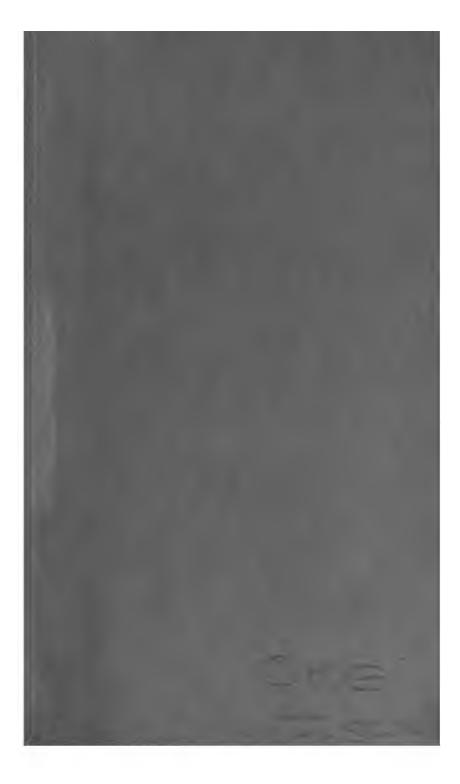



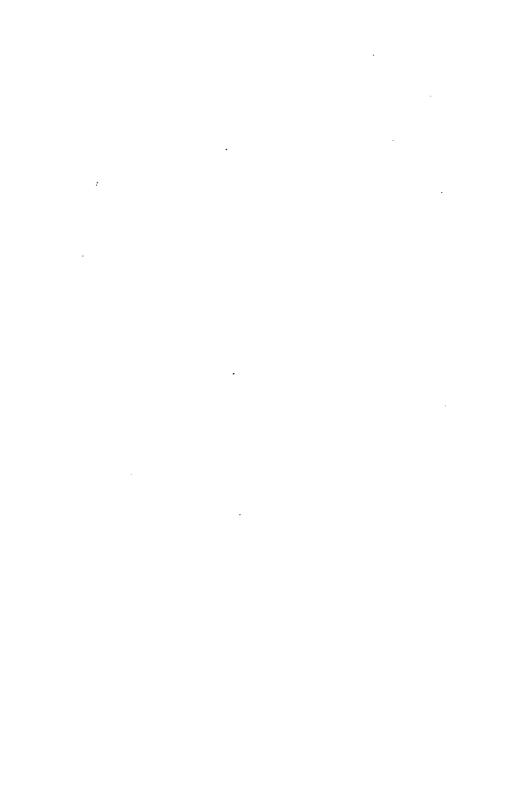

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

1 2000

### Lehrbuch

otud. tedm.

National Statem.

der

# Elementar=Mathematik

bon

Dr. Cheodor Wittstein,

Erster Band. Zweite Abtheilung. Planimetrie.

Sechste Auflage.

Sannober.

Sahn'sche Hofbuchhandlung. 1873.

140

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

22000
ASTOR, LENOX AND

TILDEN FOUNDATIONS

Miloy Walle Marin Marin

Sannover. Drud bon Gr. Culemann.

#### Borrede

#### jur zweiten Auflage.

Ueber Zwed und Plan des Lehrbuchs der Elementar = Mathematit, von welchem die Planimetrie bier in zweiter Auflage vorliegt, findet man in ber Borrebe gur erften Abtheilung bes erften Banbes bas Mähere aus einander gefett. Diefer Plan fcheint im Ganzen nicht ohne Beistimmung geblieben ju fein; das Buch ift in mehreren Schulen eingeführt, und ichon die Rudficht hierauf ließ es nöthia erscheinen, diefe neue Auflage so ber erften anzuschließen, bag beibe ohne Störung neben einander gebraucht werben konnen. auch bavon abgesehen, habe ich nach eigenem mehrjährigen Gebrauche Diefes Buchs feinen Unlag gefunden, etwas Wefentliches zu andern, und somit ift es mir leider auch nicht möglich gewesen, alle die in ichabbaren Recensionen mir jugegangenen Bemerkungen und Un= beutungen vollständig zu berücksichtigen. Doch hat der Tert ber Planimetrie in dieser zweiten Auflage eine Bereicherung burch eine Angahl von Bufaben und Anmerkungen erfahren, welche fich beim Gebrauche als zwedmäßig berausgestellt haben. Um meisten ift dies in dem Abschnitte von der Inhaltsberechnung der Figuren gefchehen, ber in der ersten Auflage offenbar zu dürftig ausgefallen war und jest mit dem entsprechenden Abschnitte ber Stereometrie von ber Inhaltsberechnung der Körper beffer im Ginklange fteben wird.

Sannover 1862.

#### Bur dritten bis sechsten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, welche diese Planimetrie findet und erfreuliche Unregung gewesen, ben Tert mehrfach einer forgfältigen Durchficht zu unterziehen. Bu größeren Underungen bat fich fein Unlag gefunden, dagegen hoffe ich burch verschiedene fleine Bufate und Redactionsverbefferungen, sowie durch forgfältige Correctur, bas Buch feinem Zwede, ein brauchbares und nühliches Schulbuch ju fein, fortwährend näher gebracht zu haben.

Sannover 1866, 1869, 1871, 1873.

3 ڌ THOM THE BENEFIT

### Inhalt.

| •                                                               | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Cinleitung                                                      | 3         |
| Erfter Abichnitt. Conftructionen aus zwei geraden Linien        | 7         |
| Der Bintel                                                      | 11        |
| Der Rreis                                                       | 15        |
| 3meiter Abschnitt. Bon den Barallelen                           | 18        |
| Dritter Abschnitt. Bom Dreied                                   | 27        |
| Erfte Dreiecke-Construction                                     | 32        |
| Zweite Dreiede Conftruction                                     | 33        |
| Dritte Dreiecke Conftruction                                    | <b>35</b> |
| Bierte Dreiecke-Conftruction                                    | 45        |
| Fünfte Dreiede-Conftruction                                     | 48        |
| Aufgaben über das Dreiedt                                       | 55        |
| Bierter Abschnitt. Bom Biered                                   | 60        |
| Das Parallelogramm                                              | 61        |
| Das Trapez                                                      | 67        |
| Inhaltogleichheit der Figuren                                   | 69        |
| Fünfter Abschnitt. Bon ben Bolygonen                            | 84        |
| Cechster Abschnitt. Bom Rreife                                  | 91        |
| Tangenten und Secanten                                          | 91        |
| Lage zweier Rreise                                              | 98        |
| Winkel im Kreise                                                | 102       |
| Eingefdriebene und umfdriebene Figuren                          | 110       |
| Geometrische Örter                                              | 122       |
| Ciebenter Abschnitt. Berhaltniffe und Proportionen unter Linien | 123       |
| Das Strahlenspftem mit parallelen Transverfalen                 | 126       |
| Uhnlichkeit ber Figuren                                         | 138       |
| Das Strahlenspftem mit nicht parallelen Traneversalen           | 148       |
| Der Rreis in einem Strahlenspftem                               | 158       |
| Der verjüngte Mafftab                                           | 171       |
| Achter Abschnitt. Inhaltsberechnung ber Figuren                 | 173       |
| Berhältnisse unter Flächen                                      | 174       |
| Inhalteberechnung der geradlinigen Figuren                      | 179       |
| Rectification des Kreises                                       | 190       |
| Quadratur bes Rreises                                           | 197       |
|                                                                 |           |

Planimetrie.

• 

.

### Planimetrie.

#### Einleitung.

§. 1.

X

Erklärung. Den Gegenstand der Geometrie machen die Raumgrößen aus. Diese find der Punkt, die Linie, die Fläche und der Korper.

Der Rame Geometrie ift griechischen Ursprungs, und bedeutet wörtlich so viel wie Erdmeffung oder Landmeffung. nennung erklärt fich aus ber Entstehung ber Geometrie, welche man nach Meghpten verlegt und welche Berodot, der um das Inhr 450 vor Chrifti Geburt fchrieb, in feinem Geschichtswerke II. 109 ergählt wie folgt: "Der Konig (Sefostris) hatte auch bas gange Land unter die Negypter vertheilt und einem jeden ein gleiches vierediges Stud gegeben, und davon hatte er fich fein Einkommen verschafft, indem er ihnen einen jährlichen Bins auflegte. Wenn nun der Blug von des Einen Theile etwas fort= geriffen, fo mußte ber zum Konige tommen und bavon Anzeige machen, und diefer fandte bann feine Leute bin, welche nachfeben und ausmeffen mußten, um wie viel fleiner bas Stud Land ge= worden war, damit er von dem lebrigen bezahlte nach Mage des aufgelegten Binfes. Auf die Art ift, glaube ich, die Geometrie entstanden und von da nach Griechenland gekommen." (Rach ber

- 7

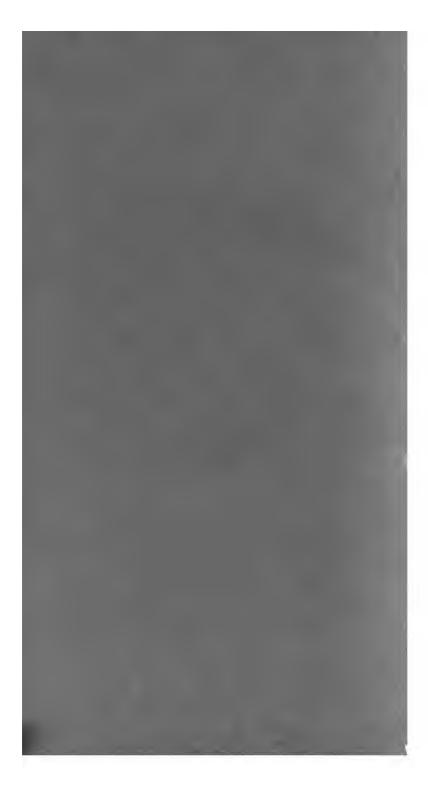

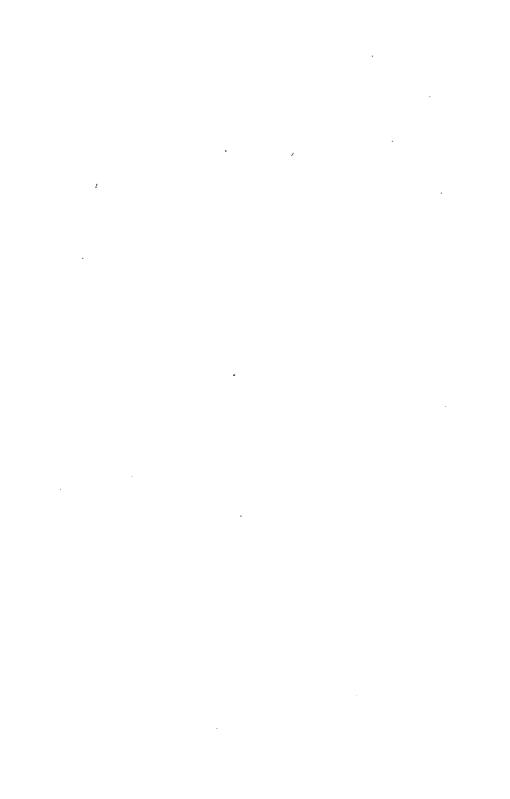

.

#### Vorrede

#### zur zweiten Auflage.

Ueber 3med und Plan des Lehrbuchs der Glementar = Mathematit, von welchem die Planimetrie hier in zweiter Auflage vorliegt, findet man in der Borrede gur erften Abtheilung des erften Bandes bas Rähere aus einander gefett. Diefer Plan icheint im Ganzen nicht ohne Beiftimmung geblieben zu fein; bas Buch ift in mehreren Schulen eingeführt, und ichon die Rudficht hierauf ließ es nothia erscheinen, diese neue Auflage fo der erften anzuschließen, bag beibe ohne Störung neben einander gebraucht werden konnen. auch bavon abgefeben, habe ich nach eigenem mehrjährigen Gebrauche diefes Buchs feinen Anlaß gefunden, etwas Wefentliches zu andern, und somit ift es mir leiber auch nicht möglich gewesen, alle die in fchabbaren Recenfionen mir jugegangenen Bemerkungen und Un= beutungen vollständig zu berücksichtigen. Doch bat der Tert der Planimetrie in diefer zweiten Auflage eine Bereicherung burch eine Ungahl von Bufagen und Unmerkungen erfahren, welche fich beim Gebrauche als zwedmäßig herausgestellt haben. Um meisten ift bies in dem Abschnitte von der Inhaltsberechnung der Figuren geschehen, ber in ber erften Auflage offenbar zu burftig ausgefallen mar und jest mit dem entsprechenden Abschnitte ber Stereometrie von ber Inhaltsberechnung der Körper beffer im Ginflange fteben wird.

Sannover 1862.

#### Bur dritten bis sechsten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, welche diese Planimetrie findet und erfreuliche Unregung gewesen, ben Tert mehrfach einer forgfältigen Durchsicht zu unterziehen. Bu größeren Underungen hat fich fein Unlag gefunden, dagegen hoffe ich burch verschiedene fleine Bufate und Redactionsverbefferungen, sowie burch forgfältige Correctur, bas Buch feinem 3mede, ein brauchbares und nupliches Schulbuch ju fein, fortwährend näher gebracht zu haben.

Sannover 1866, 1869, 1871, 1873.

ن HANSELK FROM

## Inhalt.

| Set 1                                                               | e e |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Cinleitung                                                          | 3   |
| Erfter Abichnitt. Conftructionen aus zwei geraden Linien            | 7   |
| Der Bintel                                                          | ı   |
| Der Rreie                                                           | 5   |
| 3weiter Abschnitt. Bon den Parallelen                               | 8   |
| Dritter Abschnitt. Bom Dreied 2                                     | 7   |
| Erfte Dreiede-Conftruction                                          | 2   |
| 3meite Dreiede-Conftruction                                         | 3   |
| Dritte Dreiecks-Conftruction                                        | 5   |
| Bierte Dreiecks-Conftruction 4                                      | 5   |
| Bierte Dreiecke-Conftruction                                        | 8   |
| Aufgaben über das Dreiect 5                                         | 5   |
| Bierter Abschnitt. Bom Biered 6                                     | 0   |
| Das Barallelogramm 6                                                | 1   |
| Das Trapez 6                                                        | 7   |
| Inhaltogleichheit der Figuren 6                                     | 9   |
| Fünfter Abichnitt. Bon den Bolygonen                                | 4   |
| Cechster Abschnitt. Bom Rreife                                      | 1   |
| Tangenten und Secanten                                              | 1   |
| Lage zweier Rreife                                                  | 8   |
| Bintel im Rreise 103                                                | 2   |
| Eingeschriebene und umschriebene Figuren 110                        | 0   |
| Geometrische Orter                                                  | 2   |
| Siebenter Abschnitt. Berhaltniffe und Proportionen unter Linien 123 | 3   |
| Das Strahlenspftem mit parallelen Transverfalen 126                 | 6   |
| Ahnlichkeit der Figuren                                             | 3   |
| Das Strahlenspftem mit nicht parallelen Traneversalen 148           | 3   |
| Der Rreis in einem Strahlenspftem 158                               | 3   |
| Der verjüngte Mafftab                                               | 1   |
| Achter Abschnitt. Inhaltsberechnung ber Figuren 173                 | 3   |
| Berhältniffe unter Flächen                                          | 1   |
| Inhalteberechnung der geradlinigen Figuren 179                      | 9   |
| Rectification des Kreises 190                                       | 0   |
| Quadratur bes Rreifes 197                                           | 7   |
|                                                                     |     |

Planimetrie.

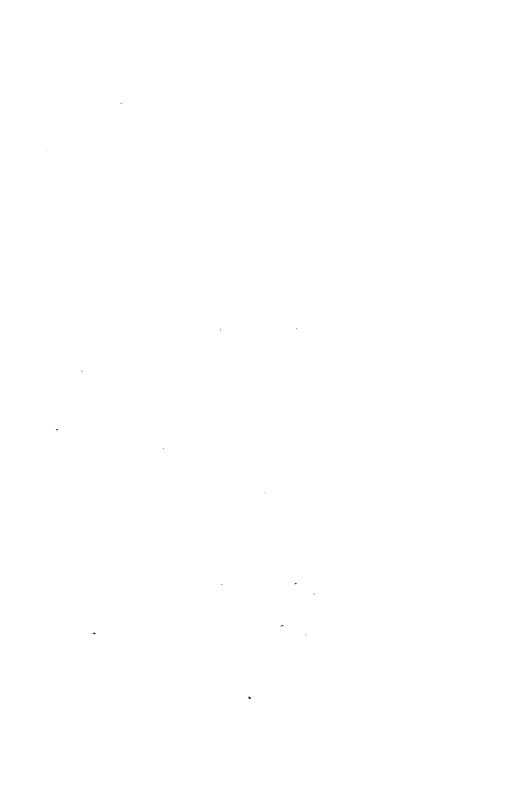

### Planimetrie.

#### Einleitung.

§. 1.

X

Erklärung. Den Gegenstand der Geometrie machen die Raumgrößen aus. Diese find der Punkt, die Linie, die Fläche und der Korper.

Der Name Geometrie ift griechischen Ursprunge, und bedeutet wörtlich so viel wie Erdmeffung ober Landmeffung. nennung erklärt fich aus ber Entstehung ber Geometrie, welche man nach Aegypten verlegt und welche Berodot, der um bas Sahr 450 vor Chrifti Geburt fchrieb, in feinem Gefchichtswerke II. 109 erzählt wie folgt: "Der König (Sefostris) hatte auch bas gange Land unter die Negypter vertheilt und einem jeden ein gleiches vierediges Stud gegeben, und bavon hatte er fich fein Einkommen verschafft, indem er ihnen einen jährlichen Bins auf= legte. Wenn nun der Blug von des Ginen Theile etwas fort= geriffen, fo mußte ber jum Konige tommen und bavon Anzeige machen, und diefer fandte bann feine Leute bin, welche nachfeben und ausmeffen mußten, um wie viel tleiner bas Stud Land ge= worden war, damit er von dem lebrigen bezahlte nach Mage des aufgelegten Binfes. Auf die Art ift, glaube ich, die Geometrie entstanden und von ba nach Griechenland gekommen." (Nach der

Uebersehung von F. Lange.) — Andere erzählen etwas abweichend, daß die Geometrie durch das Bedürsniß entstanden sei, wenn die Ueberschwemmung des Nil die Grenzen der Ländereien unkenntlichgemacht hatte, einem Ieden seinen richtigen Theil wieder zumessen frinnen. (S. d. Note zu der angeführten Stelle bei Bähr Herodoti Halic. Musae, Ed. altera, Vol. I.)

Die Griechen sind, so weit unsere Kunde reicht, das älteste Bolt, welches die Geometrie als Wissenschaft behandelt hat. Das be-rühmteste von ihnen uns hinterlassene geometrische Werk sind die sogenannten Clemente des Euklides; sie wurden um das Jahr 300 vor Christi Geburt zu Alexandria geschrieben, und werden noch bis auf den heutigen Tag (vornehmlich in England) als Lehrbuch der Geometrie gebraucht. Der erste Ueberseher der Elemente Enklid's war der Engländer Athelard von Bath, im 12. Jahrhundert nach Christi Geburt, der sie bei den Arabern kennen lernte und durch lebertragung in's Lateinische den Völkern des Abendlandes zugängig machte.

Um sich von den Raumgrößen, welche die Geometrie als gegeben voraussetz, eine deutliche Borftellung zu machen, kann man einen doppelten Weg einschlagen.

Man tann 1) von bem Korper ausgehen. Alsbann ift die Blache bie Grenze eines Körpers, die Linie die Grenze einer Blache, und ber Puntt die Grenze einer Linie.

Man kann 2) von dem Punkt ausgehen. Alsbann ist die Linie der Weg, den ein in Bewegung gesetzer Punkt beschreibt; die Fläche der Weg, den eine in Bewegung gesetze Linke beschreibt, vorausgesetzt, daß diese Linie nicht in sich selbst fortgeschoben wird; und der Körper der Weg, den eine in Bewegung gesetzte Bläche beschreibt, vorausgesetzt, daß diese Fläche nicht in sich selbst fortgeschoben wird.

Auf beiden Wegen zeigt sich, daß es außer den vier angegebenen Raumgrößen feine anderen geben kann. Gerner schließt man daraus: Der Körper hat drei Dimensionen oder Ausbehnungen, nämlich Länge, Breite und Dide; die Flache hat zwei Dimensionen.

nämlich Länge und Breite; die Linie bat eine Dimenfion, die Bange; und endlich ber Puntt ift ohne alle Musbehnung.

Erflärung. Die Linien werden eingetheilt in gerabe Linien und frumme Linien.

Gine frumme Linie ift eine folde, von der fein Theil gerade ift. Die gerade Linie ift einer ftrengen Erflärung nicht fähig. Guflides in feinen Clementen fagt: "Gine gerade Linie ift eine Linie, welche zwischen den in ihr befindlichen Punkten auf einerlei Art liegt"; eine Erklärung, welche nach allgemeinem Bugeftanbniffe bunkler ift ale bas ju Erflarende. Bermandt mit ihr ift die Erflarung: "Gine gerade Linie ift eine Linie, beren Theile fammtlich in einerlei Richtung liegen". Archimedes in bem Buche über die Rugel fagt: "3ch nehme an und fete als bekannt voraus, daß unter allen Linien, welche einerlei Endpunkte haben, die gerade Linie die fürzeste fei"; und daraus hat man die Erklärung gemacht: "Die gerade Linie ift ber furgefte Weg zwischen zwei Puntten". Alle Diese Erklärungen aber haben den gemeinschaftlichen Fehler, daß fie nur ein einzelnes Merkmal der geraden Linie angeben, ohne damit ben Begriff ber geraden Linie zu erschöpfen.

Diefer Mangel ift indeffen nur mehr ein Mangel ber Form, als bem Wefen nach. Der Begriff ber geraden Linie ift einfach genug und jedermann flar; auch fann er nothigenfalls zur vollen



Rlarheit badurch gebracht werden, daß man sich den Begriff der krummen Linie baneben halt. Man vergleiche 3. B. die gerade Linie AB, Fig. 1. mit ber frummen Linie AB, Fig. 2.

Anmertung. Ginen aus mehreren geraden Linien aufammen= gefetten Bug nennt man zuweilen eine gebrochene Linie, fo wie einen aus geraden und frummen Linien zusammengesetten Bug eine gemischte Linie.

#### §. 3.

Erklärung. Die Flächen werden eingetheilt in ebene Bladen (Chenen) und frumme Bladen.

Gine frumme Rache ift eine folche, von der tein Theil eben ift.

Die ebene Fläche ist eben so wenig wie die gerade Linie einer strengen Erklärung fähig. Euklides sagt: "Eine Sbene ist eine Fläche, welche zwischen den in ihr befindlichen geraden Linien auf einerlei Art liegt". Sine andere Erklärung, welche auch schon die Griechen anführen, sautet: "Sine Sbene ist eine Fläche, in welche man nach allen Richtungen gerade Linien legen kann". Bon diesen Erklärungen gilt dasselbe, was von den Erklärungen der geraden Linie im vorigen Paragraph gesagt worden ist.

#### §. 4.

Erklärung. Conftruiren heißt: Gegebene Raumgrößen zu einer vorgeschriebenen Berbindung zusammenstellen.

Das Ergebniß einer Construction führt ben Namen Figur,

im allgemeinsten Sinne bes Wortes.

So &. B. conftruirt man einen Winkel, einen Kreis, eine Rugel 2c., und der Winkel, der Kreis, die Rugel 2c. find Figuren, im weiteren Sinne dieses Wortes.

Im engeren Sinne gebraucht man das Wort Figur nur von den geschlossen Figuren (f. §. 44).

#### §. 5.

Erklärung. Die Geometrie wird eingetheilt in die Plani= metrie und die Stereometrie.

Die Planimetrie beschäftigt sich nur mit Constructionen, welche in einer Sbene ausgeführt werben können.

Die Stereometrie dagegen beschäftigt sich mit Constructionen, welche nicht in einer Sbene ausgeführt werben können.

Die Planimetrie, welche von der Ebene ihren Namen hat, conftruirt demnach nur mit Punkten und Linien. Die Stereometrie aber construirt mit Punkten, Linien, Flächen und Körpern, und hat von den Körpern als ihrem Hauptgegenstande ihren Namen erhalten.

#### **§.** 6.

Forderungsfat. Durch einen gegebenen Punkt in einer gegebenen Gbene eine gerabe Linie in diese Gbene zu legen, und dieselbe um einen in ihr angenommenen festen Punkt beliebig in dieser Ebene zu drehen.

Die beiden Vorderungen, welche in diesem Sate ausgesprochen find, bilden die Grundlage für alle Constructionen der Planimetrie. In den planimetrischen Zeichnungen gebraucht man zur Ausführung dieser Vorderungen das Lineal und den Jirkel.



### Erfter Abschnitt.

Conftructionen aus zwei geraden Linien.

#### §. 7.

Erklärung. Wenn zwei gerade Linien einen Punkt mit einander gemein haben, so fagt man, fie durchschneiben einander in diesem Punkte.

Der gemeinschaftliche Punkt heißt ihr Durchschnitte= punkt.

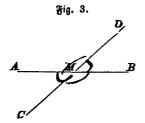

3. B. die beiben geraden Linien AB und CD, Fig. 3, durchschneiden einander im Puntte M, und dieser Puntt M ist ihr Durchschnittspunkt.

Die gegebenen geraden Linien muffen hier fortwährend als unbegrenzt lang gedacht werden, so lange nicht ausbrüdlich das Gegentheil bemerkt wird.

#### §. 8.

Erklärung. Wenn zwei gerade Linien ihrer ganzen Er= stredung nach zusammenfallen, so sagt man, fie de den einander.

Wenn man eine der beiden geraden Linien AB und CD, Fig. 3,

um den Durchschnittspunkt M. als festen Punkt, hinreichend brebet, fo wird man Leicht den Sall herworbringen, wo eine Deckung der Beiben geraden Linien einkritt.

#### §. 9.

Grundsat. Jede zwei gerade Linien, welche zwei Punkte mit einander gemein haben, beden einander.

Man spricht diesen Grundsatz auch so aus: Zwischen zwei gegebenen Punkten kann nur Gine gerade Linie gezogen werden. Das heißt aber nichts anderes als: Tede andere gerade Linie, welche man durch dieselben zwei gegebenen Punkte legen mag, muß nothwendig mit der ersten zusammenfallen.

Dieser Sat tann nicht bewiesen werden, weil noch teine vor= ausgegangenen Sate da find, auf welche ber Beweis sich stüten könnte.

Anmerkung. Aus dem vorstehenden Sate kann man ein praktisches Verfahren ableiten, um die Richtigkeit eines Lineals zu prüfen, welches zum Zeichnen gerader Linien verwandt werden soll. Wenn man nämlich längs der Kante des Lineals auf einer ebenen Fläche eine Linie zieht, und darauf dieselbe Kante des Lineals auf der entgegengesetzten Seite der gezogenen Linie so an diese Linie legt, daß sie zwei Punkte mit derselben gemein hat, so muß die Kante ihrer ganzen Erstreckung nach mit der gezogenen Linie zusammenfallen. Trifft diese Probe nicht zu, so ist das Lineal zum Zeichnen gerader Linien unbrauchbar, und muß berichtigt werden.

#### §. 10.

Erklärung. Zwei begrenzte gerade Linien werben gle ich lang genannt, wenn fie fo aufeinander gelegt werden können, daß ihre Endpunkte gegenseitig zusammenfallen.

Im entgegengesetten Valle ist die eine der beiden Linien die größere und die andere die Kleinere.

Die hier angezeigte Untersuchung, ob zwei gegebene begrenzte gerade Linien gleich lang sind oder nicht, wird in den planimetrischen Beichnungen durch ben Birkel oder durch Anlegung eines Maßstabes ausgeführt. Ueberhaupt beruht auf ihr alles Messen gerader Linien, wovon unten weiter die Rede sein wird.

#### §. 11.

Erklärung. Wenn zwei gerade Linien, so weit sie auch verlängert werden mögen, keinen Punkt mit einander gemein haben, so werden ste parallel genannt.



Das Bort "parallel" ift aus der griechischen Sprache genommen und bebeutet "neben einander". Im Deutschen gebraucht man bafür auch das Wort "gleichlaufend".



Grundsat. Bu einer gegebenen geraden Linie kann durch einen gegebenen Punkt nur Gine Parallele gelegt werden.

Ober wenn man in Fig. 4. wo AB | CD vorausgeset wird, die gerade Linie CD um den in ihr enthaltenen Punkt N nur um ein Geringes drehet, so wird sie nothwendig die andere gerade Linie AB schneiden, sobald man nur beide Linien hinreichend verlängert.

Dieser Sat kann nicht bewiesen werben. Zwar ist im §. 9 schon ein Sat vorhergegangen, auf welchen der Beweis gestützt werden könnte, und man follte deshalb, streng genommen, hier einen Beweis erwarten, wodurch der vorstehende Sat aus einem Grundsate sich in einen Lehrsat verwandeln würde. Es muß aber offen eingestanden werden, daß ein solcher Beweis sich nicht geben läßt. So lange eine Geometrie als Wissenschaft eristirt, hat auch der Begriff der parallelen Linien immer einen eigenthümlichen Grundsat nöthig gemacht Andere haben diesen Grundsatz unter anderer Gestalt gegeben; aber alle Versuche, einen Grundsatz ut vermeiden, sind bis jeht vergeblich gewesen, so oft auch seit den Zeiten Eutslid's

folde Bersuche sich wiederholt haben. Die Planimetrie bedarf bemnach zu ihrer Begrundung zweier Grundfage.

Eine ähnliche Erscheinung wiederholt fich in der Grundlegung der Stereometrie.

Unmerkung. Unter den gablreichen Berfuchen, die Lehre pon ben Parallelen ohne einen ihr eigenthumlichen Grundfat zu begründen, darf ale der gelungenfte wohl berjenige von Bertrand angefeben werben, welchen diefer in einem im Jahre 1778 ju Genf erschienenen Werke: Developpement nouveau de la partie élémentaire des Mathématiques mittheilt (f. Mager's padagogifche Revue, Bd. X. Seite 489). In Klügel's mathemat. Wörterbuch wird diefe Erfindung dem Sofprediger Schulg in Konigsberg qu= geschrieben, welcher fie 1784 veröffentlichte. Ginen andern Berfuch. welchen Montucla in seiner Histoire des Mathématiques als ben vorzüglichsten rühmt, hat der perfische Mathematiter Raffir=Ebbin. welcher um das Jahr 1260 nach C. G. ber Sternwarte ju Meragha vorstand, in einem grabisch geschriebenen Commentar über ben Gutlides gegeben. Doch barf man, nach bem zu urtheilen, mas Raftner in feiner Geschichte der Mathematif davon mittheilt, fich nicht zuviel von diesem Bersuche versprechen.

#### §. 13.

Erklärung. Bon zwei geraden Linien, welche gehörig ver= längert in einem Punkte zusammentreffen, sagt man, sie convergiren nach diesem Punkte hin, und sie divergiren nach der entgegengesetten Richtung.

3. B. die beiden geraden Linien AB und CD, Fig. 5, welche über B und D hinaus hinreichend verlängert, sich in einem gewissen außerhalb der Zeichsnung liegenden Punkte treffen, convergiren nach B und D hin, und sie divergiren nach A und C hin.

Wird die Verlängerung der beiben Linien wirklich ausgeführt, so hat man wieder den Fall §. 7.

#### Der Winkel.

#### §. 14.

Erklärung. Gine gerade Linie, welche von einem Punkte aus unbegrenzt fortgeht, wird ein Strahl genannt.

Der Ausgangspunkt mehrerer Strahlen heißt ein Strah = Ienpunkt.

So stellt z. B. die Fig. 3, S. 7, vier Strahlen dar, MA, MB, MC und MD, welche von dem Punkte M, als Strahlenpunkt, ausgehen.

#### §. 15.

Erklärung. Wenn von einem Punkte zwei Strahlen ausgeben, so wird der durch diese Strahlen begrenzte Theil der Ebene ein Winkel genannt.

Die beiben Strahlen heißen die Schenkel des Winkels, der Strahlenpunkt der Scheitelpunkt des Winkels, und der begrenzte Theil der Gbene selbst wird, im Gegensatz gegen seine Begrenzung, die Winkelsläche genannt.

3. B. in dem Winkel, welchen Fig. 6 darstellt, sind AB und Fig. 6.

AC die beiden Schenkel des Winkels, der Punkt A ist der Scheitelpunkt des Winkels, und der durch Schraffirung bedeckte Theil der Ebene, in welchem der Buchstabe x steht, ist die Winkelstäche dieses Winkels.

Im Schreiben bezeichnet man diesen Winkel durch  $\angle$  BAC ober  $\angle$  CAB, wo der am Scheitelpunkt stehende Buchstabe A immer in die Mitte gestellt werden muß; oder auch kürzer durch  $\angle$  x.

Anmerkung. Euklides erklärt den Winkel als die Neigung zweier geraden Linien; Andere erklären ihn als den Richtungs = unterschied zweier geraden Linien. Doch ift weder die Neigung, noch der Richtungsunterschied ein hinreichend deutlicher Begriff, vielmehr wird ein solcher erst durch Juziehung der zwischen den Schenkeln enthaltenen Winkelfläche, wie oben geschehen, zu Stande gebracht.

#### §. 16.

Erklärung. Zwei Winkel werben gleich groß genannt, wenn fie fo auf einander gelegt werden können, daß fie in ihrer ganzen Ausbehnung zusammenfallen.

Im entgegengefetten Falle ift der eine Wintel der größere

und der andere der fleinere.

Um zu untersuchen, ob zwei gegebene Wintel a und y, Big. 7,

gleich groß sind, verfahre man auf folgende Weise. Man lege die beiden Winkel mit ihren Winkelstächen so auf einander, daß der Scheitels punkt D des Winkels y auf den Scheitels x, und zugleich der Schenkel DE des Winkels y auf den Schenkel AB des Winkels x fällt. Wenn alsdann auch der zweite Schenkel DF des Winkels y mit dem zweiten Schenkel AC des Winkels x zusammenfällt, so decken beide Winkel einander und es ist / x = / y.

#### §. 17.

Erklärung. Ein Winkel, deffen zwei Schenkel eine unbegrenzte gerade Linie bilben, wird ein gerader Winkel genannt.

Gin hohler (concaver) Winkel ift kleiner als ein gerader. Ein erhabener (converer) Winkel ift größer als ein gerader.

#### §. 18.

Lehrfat. Aue geraden Winkel sind gleich groß. Big. 8.



Borgussehung: Z. CAB und Z. FDE find gerade Wintel.

> Folgerung: ∠CAB = ∠FDE.

Bemeis. Man lege / FDE fo auf / CAB, daß ber Scheitel= punkt D auf ben Scheitelpunkt A, und der Schenkel DE auf den Schenkel AB fallt. Alsbann muß, nach bem Grundsage §. 9, auch ber Schenkel DF auf ben Schenkel AC fallen. Folglich sind, nach ber Erklärung §. 16, die beiben Winkel CAB und FDE gleich groß, was zu beweisen war.

#### §. 19.

Ertlarung. 3met hohle Bintel, welche einen Schentel mit einanber gemein haben und beren anbere Schentel eine unbegrenzte gerade Linie bilben, werden Neben wintet genannt.

#### **§. 20.**

Erflarung. Ein Bintel, welcher feinem Rebenwintel gleich ift, beißt ein rechter Bintel.

Gin fpiger Winkel ift kleiner als ein rechter. Gin ftum= pfer Winkel ift größer als ein rechter und zugleich kleiner als ein gerader Winkel. Spige und flumpfe Winkel werden mit einem gemeinschaftlichen Namen fchiefe Winkel genannt.

Unter einem Perpendikel versteht man eine gerade Linie, welche eine andere rechtwinkelig schneidet, und unter einer geneigten Linie versteht man eine gerade Linie, welche eine andere schiefwinkelig schneidet.

Um zu untersuchen, ob ein gegebener Wintel ein rechter sei, hat man zu untersuchen, ob er seinem Nebenwinkel gleich ist. Es sei Fig. 9. z. B. x, Fig. 9, der gegebene Winkel. Man verlängere den einen Schenkel desselben, AB, über den Scheitelpunkt A hinaus nach D, wodurch der Nebenwinkel CAD des gegebenen Winkels x entsteht. Sodann lege man den Winkels x ouf seinen Nebenwinkel, daß, A auf A, und AB D A B auf AD fällt. Wenn dabei AC wieder mit sich selbst zusammenfällt, so ist der Winkel x seinem Nebenwinkel gleich, folglich nach der vorstehenden Erklärung ein rechter Winkel.

Man schreibt abgekurzt  $\angle x = \Re$ . Auch  $AC \perp BD$ .

Anmerkung. Bon bem hier angezeigten Berfahren tann man eine praftifche Anwendung machen, um die Richtigkeit des hölzernen rechtwinkeligen Dreieds zu prilfen, welches zum Zeichnen rechter Winkel gebraucht werden foll.

#### §. 21.

#### Lehrfat. Alle rechten Winkel find gleich groß.

Beweis. Nach dem Lehrsate S. 18 find alle geraden Winkel gleich groß. Nach der Erklärung S. 20 aber ist jeder rechte Winkel die Hälfte eines geraden Winkels. Folglich sind auch alle rechten Winkel, als Hälften gleich großer Winkel, gleich groß, was zu beweisen war.

#### §. 22.

Bufat. In einem gegebenen Punkte einer gegebenen geraben Linie ift nur Gin Perpenbikel auf biefer geraben Linie möglich.

So kann z. B. auf ber geraden Linie DB, Big. 9, außer dem Perpendikel AC (mit Ginfchluß feiner Berlängerung über A hinaus) kein zweites Perpendikel in demfelben Punkte A errichtet werden.

#### §. 23.

Lehrsat. Die Summe zweier Nebenwinkel ist gleich zwei rechten Winkeln.



Beweis. Die beiden Nebenwinkel wund y machen, nach der Erklärung §. 19, zusammen einen geraden Winkel aus. Aber ein gerader Winkel ist, nach der Erklärung §. 20, der Summe von zwei rechten Winkeln gleich. Folglich ist auch die Summe der beiden Nebenwinkel wund y der Summe von zwei rechten Winkeln gleich, was zu beweisen war.

#### §. 24.

Erflärung. 3wei hohle Winkel von folder Lage, baß bie Schenkel bes einen Winkels bie Verlängerungen ber Schenkel bes anberen find, werben Sch eitelwinkel genannt.

#### §. 25.

Lehrfat. Bebe zwei Scheitelwinkel find gleich groß.



Beweis. Man nehme einen dritten Winkel, Zu, zu Gulfe. Dann hat man nach §. 23

$$\angle x + \angle u = 2 \Re.$$

$$\angle z + \angle u = 2 \Re.$$

Da nun, wenn zwei Größen einer dritten gleich find, diese auch einander gleich fein muffen, so folgt weiter

$$\angle x + \angle u = \angle z + \angle u$$
.

Und wenn man von diesen beiden gleichen Summen den gleichen Bestandtheil  $\angle u$  subtrahirt, so muß Gleiches übrig bleiben, also  $\angle x = \angle z$ ,

mas zu beweisen war.

ŀ

#### Der Kreis.

§. 26.

Erklärung. Der Kreis ist eine Linie, beren sämmtliche Punkte von einem gewissen festen Punkte, welcher ber Mittelpunkt heißt, gleichen Abstand haben.

Wenn man den Kreis seiner ganzen Erstreckung nach bezeichnen will, so nennt man ihn Kreis=Umfang ober Kreis=Peripherie. Jeder durch zwei Punkte begrenzte Theil des Kreises dagegen heißt ein Kreisbogen.

Unter dem Halbmeffer ober Radius eines Kreises versteht man eine begrenzte gerade Linie, welche den Mittelpunkt mit irgend einem Punkte der Peripherie verbindet. Unter dem Durchmeffer oder Diameter eines Kreises versteht man eine begrenzte gerade Linie, welche durch den Mittelpunkt geht und zwei Punkte der Peripherie mit einander verbindet. Der Kreis ift eine frumme Linie, und zwar die einzige trumme-Linie, welche in der Glementar-Geometrie betrachtet wird.

Man bezeichnet das Wort Kreis abgefürzt burch O.

#### §. 27.

Bufat. Alle Galbmeffer, so wie alle Durchmeffer eines Kreises find gleich lang.

#### §. 28.

Aufgabe. Aus einem gegebenen Punkte, als Mittelpunkt, mit einer gegebenen geraben Linie, als Halbmeffer, einen Kreis zu construiren.



Gegeben: M als Mittelpunkt, MA als Halbmeffer.

Gefucht:

O aus M mit MA.

Construction. Man drehe die gerade Linie MA um den festen Endpunkt M, so daß sie nach und nach die Lägen MB, MC, MD 2c. annimmt, dis dahin, wo sie wieder in ihre anfängliche Lage MA gelangt. Der Weg, welchen dabei der andere Endpunkt A der geraden Linie MA beschreibt, ist der gesuchte Kreis.

In den planimetrischen Zeichnungen wird diese Conftruction mit Sulfe des Birkels ausgeführt.

Die geraden Linien MA, MB, MC 2c. sind Salbmeffer bes entstandenen Kreises. Die gerade Linie AD, welche durch ben Mittelpunkt M bes Kreises geht, ift ein Durchmeffer des Kreises. Die Abschnitte AB, BC, CD sind Kreisbögen.

#### §. 29.

Bufat. Wenn zwei oder mehrere gegebene Punkte bon einem gewiffen festen Punkte gleiche Abstände haben, so läßt sich durch jene Punkte eine Kreis=Peripherie legen, von welcher dieser feste Punkt ber Mittelpunkt ist.

3. B. wenn die Punkte A, B, C, D, Big. 12, gegeben find, welche von dem festen Punkte M gleiche Mbftande MA=MB=MC=MD

haben, so kann man aus diesem Punkte M, als Mittelpunkt, einen Rreis construiren, welcher zugleich durch alle die gegebenen Punkte A, B, C, D geht.

### §. 30.

Erklärung. Zwei Kreisbögen eines Kreises werden gleich lang genannt, wenn fie ihrer ganzen Ausbehnung nach fo auf einander gelegt werden können, daß auch ihre Endpunkte gegenseitig zusammenfallen.

Im entgegengesetten Valle ift ber eine Kreisbogen ber

größere und ber anbere ber fleinere.

## §. 31.

Erklärung. Jede Kreis-Peripherie wird in 360 gleiche Theile getheilt und ein solcher Theil ein Grad genannt. Den Grad theilt man weiter in 60 Minuten, und die Minute in 60 Secunden.

Man schreibt: Grad (°), Minuten ('), Secunden ("). So hat ber halbfreis 180°, ber Viertelfreis ober Quadrant 90° 2c.

Diese Sintheilung der Kreis-Peripherie ist uralt, und findet sich schon bei den Chaldäern und den Neghptern, vor der Zeit der Griechen. Ihre Entstehung hängt vermuthlich mit der Länge des Sonnenjahrs zusammen, welche in den ältesten Zeiten nur ungenau bekannt sein konnte. Nimmt man nämlich, wie bei den alten Aegyptern, vor dem Ginfalle des Hyksos, die Dauer des Jahres zu 360 Tagen an, und setzt überdies voraus, daß die Sonne sich gleichförmig im Nequator fortbewege, so beträgt der Weg, um welchen die Sonne von einem Tage zum andern fortrückt, genau den 360sten Theil des Kreis-Umfangs, oder einen Grad (gradus, Schritt). In der Wirklichkeit ist aber der scheinbare tägliche Weg der Sonne balb etwas größer, balb etwas geringer als ein Grad.

In der französischen Revolution wurde eine neue Eintheilung bes Kreises vorgenommen, indem man die Kreis=Peripherie zu 400 oder den Quadranten zu 100 Graden, den Grad zu 100 Minuten, und die Minute zu 100 Secunden annahm. Man findet diese Eintheilung noch in Werten jener Zeit; sie ist aber niemals voll= ständig in den Gebrauch gekommen.

Die Wörter: Minute und Secunde, find entstanden aus minuta Bittftein's Clem.-Mathematit. 1. 20. 2. Abiblig.

prima und minuta secunda, sc. pars, und werden bekanntlich auch bei ben Unterabtheilungen ber Beit gebraucht.

### §. 32.

Erklärung. Gin Winkel wird gemeffen, indem man aus feinem Scheitelpunkt, als Mittelpunkt, zwischen seinen Schenkeln mit einem beliebigen Halbmesser einen Kreis-bogen construirt, und die Länge dieses Kreisbogens in Graben, Minuten und Secunden ausbrückt.

3. B. um den Winkel BAC oder x, Fig. 13, zu meffen, con=

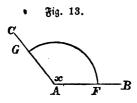

struire man aus dem Scheitelpunkte A zwischen den Schenkeln dieses Winkels mit einem beliebigen Halbmesser AF einen Kreisbogen FG. Die Anzahl Grade, Minuten und Secunden, welche dieser Kreisbogen FG enthält, giebt die Größe bes Winkels BAC oder x an.

So hat ber gerade Winkel gleich wie der Halbkreis 180°; der rechte Winkel gleich wie der Quadrant 90°; der Winkel, welchen die beiden Zeiger einer Tafchenuhr 23 Minuten nach 12 Uhr mit einander einschließen, beträgt 126° 30'; 2c.

Man vergleiche §. 171 Anm.

Die Meffung der Winkel durch Kreisbögen foll zuerft Thales um das Jahr 600 vor Chrifti Geburt eingeführt haben.



# 3 weiter Abschnitt.

## Bon den Parallelen.

## §. 33.

Lehrfat \*). Wenn zwei gerade Linien einer dritten parallel find, fo find fie auch einander parallel.

<sup>\*)</sup> hier find juvor bie §g. 11 und 12 ju wieberholen.

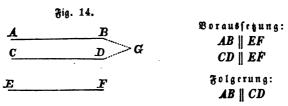

Beweis. Man muß nachweisen, daß die beiden geraden Linien AB und CD, so weit sie auch verlängert werden mögen, keinen Punkt mit einander gemein haben (§. 11). Dieses geschieht in = birect wie folgt.

Gefest die beiden geraden Linien AB und CD träfen hinreichend verlängert in einem Punkte G zusammen. Alsbann würden burch Einen Punkt, G, zwei gerade Linien AB und CD gehen, welche beide (nach der Boraussehung) mit einer und derselben geraden Linie EF parallel wären. Dies widerstreitet aber dem Grundsat §. 12.

Der Widerspruch fällt nur dann weg, wenn die beiden geraden Linien AB und CD feinen Punkt mit einander gemein haben; d. h. sie sind parallel, w. z. b. w.

Anmerkung. Unter einem indirecten ober apagogischen Beweise versteht man einen Beweis, in welchem gezeigt wird, daß bie Annahme, der zu beweisende Sat sei unwahr, auf einen Wider=
spruch führt. Damit dieser Widerspruch aufgehoben werde, folgt
sodann die Wahrheit des zu beweisenden Sates von selbst.

Ein indirecter Beweis tann immer mit ben Worten angefangen werden: Gefett, der zu beweisende Cat fei unwahr 2c.

## §. 34.

Lehrsat. Wenn eine von zwei Parallelen von einer britten geraben Linie burchschnitten wird, so wird auch die andere Parallele von dieser britten geraden Linie burchschnitten.

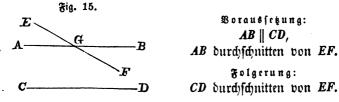

Beweis. Man tann wieder indirect beweifen wie folgt.

Gefeht die gerade Linie CD werbe nicht von EF burchschnitten, so weit man auch beibe verlängern mag. Alsdann mußte EF | CD fein (§. 11). Also wurden durch Einen Punkt, G, zwei gerade Linien AB und EF gehen, welche beibe mit einer und berfelben geraden Linie CD parallel waren. Dies widerstreitet aber dem Grundsate §. 12.

Der Widerspruch fällt nur dann weg, wenn CD und EF ein= ander schneiden, w. z. b. w.

#### §. 35.

Erklärung. Gine gerade Linie, welche zwei oder mehrere andere gerade Linien burchschneibet, wird eine Tran & verfale diefer geraden Linien genannt.

So ift, in Volge des vorigen Lehrfates, die gerade Linie EF, Big. 15, eine Transversale der beiden geraden Linien AB und CD.

### §. 36.

Erklärung. Wenn zwei gerade Linien von einer Transversale geschnitten werden, so werden gewisse Winkelpaare, von denen der eine Winkel an dem einen Durchschnittspunkte und der andere Winkel an dem anderen Durchschnittspunkte seinen Scheitelpunkt hat, mit eigenen Namen benannt. Nämlich:

Wech felwinkel find Winkel, welche zwischen ben beiben geraden Linien und an verschiedenen Seiten der Transversale liegen.

Gegenwinkel sind Winkel, welche an einerlei Seite der Transversale, der eine zwischen und der andere außerhalb der beiden geraden Linien liegen.

Innenwinkel find Winkel, welche zwischen den beiden geraden Linien und an einerlei Seite der Transversale liegen.

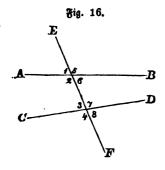

3. B. in Fig. 16, wo die Transversale EF die beiden geraden Linien
AB und CD schneidet, sind Wechselwintel die Winkel 2 und 7, ebenso
3 und 6. Verner Gegenwintel die
Winkel 1 und 3, 2 und 4, 5 und 7,
6 und 8. Endlich Innenwinkel
die Winkel 2 und 3, und ebenso
6 und 7.

§. 37.

Lehrfat. Wenn zwei gerade Linien von einer Trans= versale so geschnitten werden, daß die Wechselwinkel gleich groß sind, so find die beiden geraden Linien parallel.

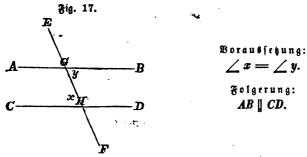

Beweis. 1) Man bente fich die Big. 17 erftens von ihrer Stelle gehoben, zweitens umgebrehet (fo wie es die neben-



stens fo wieder niedergelegt, daß der Punkt H der zweiten Bigur auf G der ersten, und der Punkt G der zweiten Bigur auf H der ersten fällt. Sodann fällt die Transversale FE der zweiten Bigur mit der Transversale EF der ersten Figur ihrer ganzen Erstreckung nach zusammen (§. 9). Ferner fällt

Zw ber zweiten Bigur auf Zy ber erften Bigur, ba beibe nach ber Boraussezung gleich groß find; folglich auch bie gerabe

Linie DC der zweiten Figur auf die gerade Linie AB der ersten. Endlich fällt, aus demselben Grunde,  $\angle y$  der zweiten Figur auf  $\angle x$  der ersten; folglich auch die gerade Linie BA der zweiten Figur auf die gerade Linie CD der ersten. Rurz, die gegebene Figur kann, vermöge der Boraussehung  $\angle x = \angle y$ , in umgekehrter Lage mit sich selbst zur Deckung gebracht werden.

2) Nachdem dies feststeht, kann der übrige Theil des Beweises indirect geführt werden wie folgt.

Gefett die beiden geraden Linien AB und CD feien nicht parallel, fondern träfen sich z. B. über B und D hinaus in einem Punkte M, Figur 18. Asdann müßte, weil nach dem Vorigen die Figur in umgekehrter Lage mit sich felbst zur Dedung gebracht werden kann,

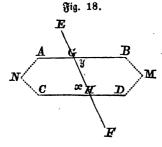

auch über A und C hinaus ein Punkt N eristiren, in welchem dieselben beiden geraden Linien, hinreichend verlängert, zusammentreffen würden. Die beiden geraden Linien AB und CD hätten also zwei Punkte, M und N, miteinander gemein, ohne selbst zusammenzufallen. Dies widerspricht aber dem Grundsfate §. 9.

Der Widerspruch fällt nur dann weg, wenn die beiden geraden ? Linien AB und CD teinen Punkt mit einander gemein haben, so weit man sie auch verlängern mag; d. h. sie sind parallel, w. z. b. w.

## §. 38.

Lehrfat. Wenn zwei gerade Linien von einer Trans= verfale fo geschnitten werden, daß die Gegenwinkel gleich groß sind, so sind die beiden geraden Linien parallel.

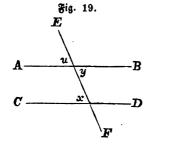

Boraus set ung:  $\angle x = \angle u$ . Folgerung:  $AB \parallel CD$ .

V

Ť

Beweis. Man nehme ben Wechselwinkel von x, nämlich / y, ju Bulfe. Alebann ift nach dem Lehrfate §. 25

$$\angle y = \angle u$$
.

Aber nach der Boraussetzung ift

$$\angle x = \angle u$$
.

Und da, wenn zwei Größen einer dritten gleich find, beide auch unter einander gleich fein muffen, fo folgt

$$\angle x = \angle y$$
.

hieraus aber folgt nach dem Lehrfate S. 37, daß die beiben geraden Linien AB und CD parallel find, w. 3. b. w.

### **§.** 39.

Lehrfat. Wenn zwei gerade Linien von einer Transverfale so geschnitten werden, daß die Summe der Innenwinkel zwei Rechte beträgt, so find die beiden geraden Linien parallel.

Rig. 20.



Beweis. Man nehme ben Wechfelwinkel von x, nämlich Zy, gu Bulfe. Aledann ift nach dem Lehrfate §. 23

$$\angle y + \angle z = 2 \Re$$
.

$$\angle x + \angle z = 2 \Re$$

Aber nach der Boraussetzung ist  $\angle x + \angle z = 2$  R. Aus diesen beiden Gleichungen erhält man

 $\angle x + \angle z = \angle y + \angle z$ und wenn man auf beiden Seiten diefer Gleichung den gleichen Winkel z subtrahirt,

$$\angle x = \angle y$$
.

Sieraus aber folgt nach dem Lehrfate S. 37, daß die beiden geraden Linien AB und CD parallel find, w. z. b. w.

### §. 40.

Lehrfat. Wenn zwei Parallelen von einer Transversale burchschnitten werben, so find jede zwei Wechselwinkel gleich groß.

(Umkehrung bes Lehrsates §. 37.)

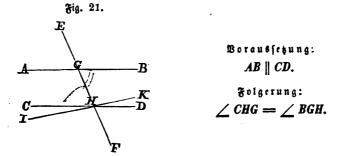

Beweis. Geseth die Wechselwinkel CHG und BGH seien nicht gleich groß, so könnte z. B. erstens Z CHG kleiner als Z BGH sein. Misdann könnte man den Winkel CHG um einen Winkel CHI vergrößern, so daß die Summe beider, oder Z IHG, so groß wie Z BGH würde. Aus der Gleichheit der Wechselwinkel IHG und BGH folgt ferner nach dem Lehrsate S. 37, daß AB | IK ist. Nach der Boraussehung ist aber zugleich AB | CD. Also hat man zwei durch einen Punkt H gehende gerade Linien, welche beide parallel mit AB sind, und dies widerspricht dem Grundsate S. 12.

Wenn zweiten 8 Z CHG größer als Z BGH mare, so murbe man burch ähnliche Schluffe gleichfalls zu einem Widerspruche mit bemselben Grundsage §. 12 gelangen.

Der Widerspruch fällt nur dann weg, wenn  $\angle$  CHG =  $\angle$  BGH ift, w. z. b. w.

Anmerkung. Unter der Umkehrung eines Lehrsates versteht man einen Sat, welcher die Boraussehung des ersten als Volgezung, und die Volgerung des ersten als Boraussehung enthält. So war in dem Lehrsate §. 37 die Boraussehung: "Die Wechselswinkel sind gleich", und daraus wurde die Volgerung nachgewiesen: "Die geraden Linien sind parallel". Dagegen in der Umkehrung dieses Lehrsates, nämlich in dem vorstehenden Lehrsate, ist die

Borausfetang: "Die geraden Linien find parallel", und baraus bie Volgerung: "Die Wechselwinkel find gleich".

Wenn ein Sat wahr ist, so darf man ihn nicht ohne Weiteres umkehren und diese Umkehrung für wahr halten. Vielmehr bedarf jede Umkehrung immer erst einer besonderen Untersuchung, und muß also, wenn sie sich als zulässig herausstellt, besonders bewiesen werden. Um sich davon zu überzeugen, betrachte man z. B. den ersten Lehrsat der Planimetrie, S. 18, welcher in der gehörigen Vorm ausgesprochen lautet: "Wenn zwei Winkel gerade Winkelsind, so sind sie gleich groß". Wollte man diesen Satz umkehren, so würde man erhalten: "Wenn zwei Winkel gleich groß sind, so sind sie gerade Winkel"; ein Satz, dessen Unrichtigkeit auf der Hand liegt.

### §. 41.

Lehrfat. Benn zwei Parallelen von einer Transverfale burchschnitten werben, fo find jede zwei Gegenwinkel gleich groß.

(Umtehrung des Lehrfates §. 38.)

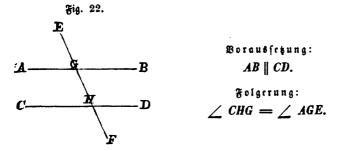

Beweis. Aus dem vorigen Lehrsate §. 40 ist schon bekannt, daß aus der Boraussetzung  $AB \parallel CD$  folgt

$$\angle CHG = \angle BGH.$$

Aber nach dem Lehrfat §. 25 ift

$$\angle AGE = \angle BGH$$
,

und aus diesen beiden Gleichungen schließt man

$$\angle CHG = \angle AGE$$

m. z. b. m.

### §. 42.

Lehrfat. Wenn zwei Parallelen von einer Transversale burchschnitten werden, so betragen jede zwei Innenwinkel zusammen zwei Rechte.

(Umtehrung bes Lehrfages S. 39.)

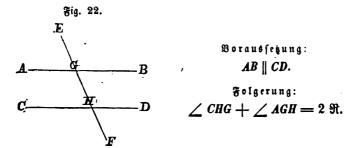

Beweis. Aus dem Lehrsate §. 40 ift schon bekannt, daß aus ber Boraussehung AB | CD folgt

$$\angle CHG = \angle BGH.$$

Wenn man auf beiden Seiten dieser Gleichung den Winkel AGH addirt, so hat man ferner

$$\angle CHG + \angle AGH = \angle BGH + \angle AGH$$
.

Aber nach dem Lehrfate S. 23 ift

$$\angle BGH + \angle AGH = 2 \Re$$

und aus diefen beiden Gleichungen schließt man

$$\angle CHG + \angle AGH = 2 \Re.$$

w. z. b. w.

## §. 43.

Bufat. Wenn zwei gerade Linien von einer Transverfale so geschnitten werben, daß die Wechselwinkel ungleich find, ober die Segenwinkel ungleich find, ober die Innenwinkel zusammen nicht zwei Rechte betragen, so muffen die beiben geraden Linien hinreichend verlängert einander durchschneiden.

Diefer Sat bildet ben Uebergang jum Dreied.

# Dritter Abschnitt.

### Bom Dreied.

### §. 44.

Erklärung. Gin Dreied ift ein durch drei fich schnei= bende gerade Linien umgrenzter Theil einer Gbene.

Die Durchschnittspunkte der brei geraden Linien heißen die Edpunkte des Dreieds; die zwischen diesen Edpunkten enthaltenen begrenzten geraden Linien die Seiten des Dreieds; und die von den Seiten eingeschlossenen Winkel die Winkel des Dreieds.

Bebes Dreied hat brei Seiten und brei Winkel, welche zusammen= genommen die feche Bestandtheile bes Dreied's genannt



werben. Die drei Seiten des Dreiecks ABC, Big. 23, sind AB, BC, AC, und seine drei Winkel sind CAB, ABC, BCA. Teder Winkel wird von zwei Seiten eingeschlossen, und eine Seite liegt ihm gegenüber. Teder Seite liegen zwei Winkel an, und ein Winkel liegt ihr gegenüber.

Das Dreied ift die einfachste geschlossene Bigur, b. h. diejenige, welche von der geringsten Anzahl Seiten begrenzt wird. Man schreibt abgefürzt  $\triangle$  ABC.

## §. 45.

Lehrsat. Die Summe der drei Winkel eines Dreiecks ift gleich zwei rechten Winkeln.



Boraussehung: ABC ift ein Dreied.

 $\angle CAB + \angle ABC + \angle BCA = 2 \Re.$ 

Erfter Bemeis.

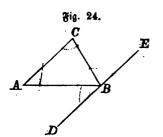

Man lege durch den Edpunkt B des Dreiecks ABC, Fig. 24, eine gerade Linie DE || AC. Alsdann hat man aus S. 40, indem man AB wie Transversale ansieht

 $\angle CAB = \angle DBA$ .

Ebenso indem man CB wie Transversale ansieht

 $\angle ACB = \angle EBC.$ 

Bildet man endlich noch die identische Gleichung

$$\angle ABC = \angle ABC$$

und abbirt biefe brei Gleichungen, fo erhalt man als Summe

$$\angle CAB + \angle ABC + \angle ACB = \angle DBA + \angle ABC + \angle EBC$$
.

Aber die Summe  $\angle DBA + \angle ABC + \angle EBC$  macht einen geraden Winkel aus, oder ist gleich 2 R; folglich muß auch  $\angle CAB + \angle ABC + \angle ACB = 2$  R

sein, w. z. b. w.

3meiter Beweis. Man lege burch ben Edpuntt B bes

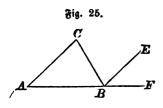

Dreiecks ABC, Fig. 25, eine gerade Linie BE | AC und verlängere AB über B hinaus nach F. Alsbann hat man aus §. 41, indem man AF wie Transversale ansieht

 $\angle CAB = \angle EBF$ .

Ebenfo aus §. 40 indem man CB wie Transversale ansieht

$$\angle ACB = \angle EBC.$$

Bilbet man endlich noch die identische Gleichung

$$\angle ABC = \angle ABC$$

und abbirt biefe brei Gleichungen, fo findet man als Summe

$$\angle ABC + \angle ACB + \angle CAB = \angle ABC + \angle EBC + \angle EBF$$
.

Aber die Summe / ABC + / EBC + / EBF macht einen ge= raden Winkel aus, ober ift gleich 2 R; folglich muß auch

$$\angle ABC + \angle ACB + \angle CAB = 2 \Re$$

fein, m. g. b. m.

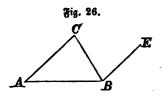

Dritter Beweis. Man lege burch den Edpunkt B des Dreiecks ABC, Fig. 26, eine gerade Linie BE || AC. Alsbann hat man nach §. 42, indem man AB wie Trans= verfale ansieht

$$\angle CAB + \angle ABE = 2 \Re$$

wofür man auch schreiben kann, da ZABE aus den beiden Sheilen ZABC und ZCBE besteht

$$\angle CAB + \angle ABC + \angle CBE = 2 \Re.$$

Ferner ift nach S. 40, indem man CB wie Transversale anfieht

$$\angle ACB = \angle CBE$$
.

Folglich barf man in der vorigen Gleichung Z ACB für Z CBE an die Stelle feten, wodurch man erhält

$$\angle CAB + \angle ABC + \angle ACB = 2 \Re$$

10. z. b. w.

## §. 46.

Erklärung. Unter einem Außen winkel eines Dreiecks versteht man einen hohlen Winkel, welcher eine Seite und die Berlängerung einer andern Seite bes Dreiecks zu Schenkeln hat.

## §. 47.

Lehrsak. Jeder Außenwinkel eines Dreiecks ist gleich ber Summe der beiden inneren ihm nicht anliegenden Winkel des Dreiecks.



Boraussehung: AB ift verlängert nach D.

Beweis. Nach dem Lehrsate §. 45 ist  $\angle CAB + \angle ABC + \angle ACB = 2$  R.

Cbenfo ift nach §. 23

$$\angle ABC + \angle CBD = 2 \Re.$$

Mus diesen beiden Gleichungen folgt

∠ ABC + ∠ CBD = ∠ CAB + ∠ ABC + ∠ ACB und wenn man auf beiben Seiten diefer Gleichung ben Winkel ABC fubtrahirt, so erhält man

$$\angle CBD = \angle CAB + \angle ACB$$

w. z. b. w.

Anmerkung. Man kann diesen Lehrsat auch vor §. 45 stellen und unabhängig von diesem Paragraph beweisen, wobei Fig. 25 zu benutzen ift. Alsbann läßt sich der Beweis von §. 45 auf diesen Lehrsat stützen.

Bufat. Gin Außenwinkel eines Dreiede ift größer als jeber ber beiben inneren ihm nicht anliegenden Winkel bes Dreieds.

Co ift in ber vorigen Bigur

$$\begin{array}{c|c}
CBD > \angle CAB \\
CBD > \angle ACB.
\end{array}$$

§. 49.

Erklärung. Man theilt die Dreiede in Rudficht auf ihre Winkel in 1) fpig winkelige Dreiede, in denen alle Winkel spit find; 2) recht winkelige Dreiede, in denen ein Winkel ein rechter ist; und 3) ft umpfwinkelige Dreiede, in denen ein Winkel ein stumpfer ift.

Der Grund für diese Eintheilung der Dreiede liegt in dem Lehrsate §. 45, aus welchem man leicht schließt, daß in einem Dreiede niemals mehr als Ein rechter oder Ein stumpfer Winkel enthalten sein kann.

Erklärung. Im rechtwinkeligen Dreiecke heißen die ben rechten Winkel einschließenden Seiten die Ratheten, und die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite die Hypotenuse des Dreiecks.

Die Benennungen Kathete und Spotenuse sind griechischen Ursprungs. Kathete bedeutet wörtlich: herabgesentte (d. i. sentrechte) Linie, und Spotenuse: daruntergespannte Linie.

### §. 51.

Erklärung. Man theilt die Dreiede in Rudficht auf ihre Seiten in 1) gleich seitige Dreiede, in benen alle brei Seiten gleich groß find; 2) gleichschenkelige Dreiede, in benen zwei Seiten gleich groß find; und 3) ungleich feitige Dreiede, in benen die brei Seiten ungleich find.

### §. 52.

Ertlärung. Im gleichschenkeligen Dreiede heißen die beiben gleichen Seiten die Schenkel, die britte Seite die Grund= linie (Basis), und ber der Grundlinie gegenüberliegende Edpuntt die Spike des Dreieds.

### §. 53.

Erklärung. Zwei Figuren werben congruent genannt, wenn fie fo auf einander gelegt werden können, daß fie in allen ihren Bestandtheilen zusammenfallen oder einander becken.

Das Wort "congruent" barf man nicht mit bem Worte "gleich" verwechseln, benn bas lette wird bei geschlossenen Figuren in ber Bebeutung "inhaltsgleich" gebraucht (f. §. 113). 3. B. ein Dreieck und ein Kreis können niemals congruent sein, b. h. einander becken; aber wohl können sie einander gleich sein, b. h. gleichen Flächenraum einschließen.

Man gebraucht bas Beichen = für congruent.

## §. 54.

Bufat. In wngruenten Dreieden liegen gleichen Seiten gleiche Winkel, und gleichen Winkeln gleiche Seiten gegen= über.

Man kann bies auch so ausbrücken: In congruenten Dreiecken find alle gleichliegenden Bestandtheile gleich groß. Allsdann hat man unter gleichliegenden Seiten solche zu verstehen, welche gleichen Binkeln gegenüberliegen; und unter gleichliegenden Winkeln solche, welche gleichen Seiten gegenüberliegen.

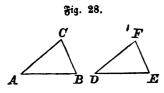

3. B. wenn man voraussetzt, Fig. 28, daß  $\triangle$  ABC  $\equiv$   $\triangle$  DEF sei, b. h. daß man diese beiden Dreiede so auf einander legen könne, o daß D auf A, E auf B und F auf C fällt, so folgt daraus sogleich

Anmerkung. Guflibes, welcher in feinen Elementen ein Wort für "congruent" nicht hat, umschreibt es immer in der obigen Weise, indem er sagt, die Seiten und die Winkel in beiden Dreieden seien beziehungsweise gleich groß.

## Erfte Dreiecks - Conftruction.

§. 55.

Aufgabe. Aus einer gegebenen Seite und ben beiden ihr anliegenden Winkeln ein Dreieck zu construiren.



Construction. Man ziehe eine gerade Linie AB, und mache dieselbe so lang wie die gegebene MN. Sodann lege man im Punkte A, als Scheitelpunkt, an die gerade Linie AB, als Schenkel, einen Winkel BAC gleich dem gegebenen  $\angle x$ . Sebenso lege man im Punkte B, als Scheitelpunkt, an die gerade Linie BA, als Schenkel, einen Winkel ABC gleich dem gegebenen  $\angle y$ . Verlängert man

endlich die Schenkel dieser beiben Winkel bis zu ihrem Durchschnutts= punkte C, so ist ABC das gesuchte Dreied.

Determination. Die Aufgabe ist nur möglich, so lange die Bedingung  $\angle x + \angle y < 2$  R.

erfüllt ift.

**§**. 56.

Lehrsat. Wenn in zwei Dreieden eine Seite und die beiden ihr anliegenden Winkel gegenseitig gleich find, so find Die Dreiede congruent.



Beweis. Man lege die beiden Dreiede ABC und DEF so auf einander, daß DE auf AB fällt, d. h. D auf A, und E auf B, welches möglich ist, da beide Seiten nach der Boraussetzung gleich groß sind. Alsbann muß auch der Schenkel DF der Lage nach auf den Schenkel AC sallen, weil nach der Boraussetzung \subsetender BAC = \subsetender EDF ist. Ferner muß der Schenkel EF der Lage nach auf den Schenkel BC sallen, weil nach der Boraussetzung \subsetender ABC = \subsetender DEF ist. Endlich muß auch der Boraussetzung \subsetender ABC = \subsetender DEF ist. Endlich muß auch der Durchschnittspunkt F mit dem Durchschnittspunkt C zusammenfallen, weil, wie so eben bewiesen, die in F sich schneidenden geraden Linien DF und EF einzeln genommen mit den in C sich schneidenden geraden Linien AC und BC zusammenfallen.

Folglich beden bie beiben Dreiede einander, und find baber con= gruent, w. 3. b. w.

## Bweite Dreiecks - Conftruction.

§. 57.

Aufgabe. Aus einer gegebenen Seite, einem ihr anliegenden Bittftein's Ciem.-Mattematit. I. 206. 2. Abthig.

#### §. 40.

Lehrfat. Wenn zwei Parallelen von einer Eransversale burchschnitten werben, so find jebe zwei Wechselwinkel gleich groß.

(Umtehrung des Lehrsates §. 37.)

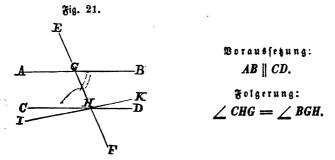

Beweis. Gesetht die Wechselwinkel CHG und BGH seien nicht gleich groß, so könnte z. B. er stens Z CHG kleiner als Z BGH sein. Misdann könnte man den Winkel CHG um einen Winkel CHI vergrößern, so daß die Summe beider, oder Z IHG, so groß wie Z BGH würde. Aus der Gleichseit der Wechselwinkel IHG und BGH folgt serner nach dem Lehrsatze §. 37, daß AB | IK ist. Nach der Boraussehung ist aber zugleich AB | CD. Also hat man zwei durch einen Punkt H gehende gerade Linien, welche beide parallel mit AB sind, und dies widerspricht dem Grundsatze §. 12.

Wenn zweitens ZCHG größer als ZBGH ware, so wurde man durch ähnliche Schluffe gleichfalls zu einem Widerspruche mit demselben Grundsage g. 12 gelangen.

Der Widerspruch fällt nur dann weg, wenn  $\angle CHG = \angle BGH$  ist, w. z. b. w.

Anmerkung. Unter der Umkehrung eines Lehrsates versteht man einen Sat, welcher die Voraussehung des ersten als Volgezung, und die Volgerung des ersten als Voraussehung enthält. So war in dem Lehrsate §. 37 die Voraussehung: "Die Wechselswinkel sind gleich", und daraus wurde die Volgerung nachgewiesen: "Die geraden Linien sind parallel". Dagegen in der Umkehrung dieses Lehrsates, nämlich in dem vorstehenden Lehrsate, ist die

Beweis. Aus der Gleichheit zweier Winkel in zwei Dreieden folgt, vermöge des Lehrsatzes S. 45, immer fogleich auch die Gleichheit des dritten Winkels. Es ist also in den vorliegenden Dreieden auch

$$\angle ABC = \angle DEF$$

Da nun in den beiden Dreieden eine Seite nebst den beiden ihr anliegenden Winkeln gegenfeitig gleich sind, so sind nach §. 56 die beiden Dreiede congruent, w. z. b. w.

Anmerkung. Die beiben Lehrfätze §. 56 und §. 58 kann man turz in folgenden Einen Satz zusammenfassen: Wenn in zwei Dreieden eine Seite und irgend zwei gleichliegende Winkel gleich find, so find die Dreiede congruent.

## Dritte Dreiecks-Conftruction.

§. 59.

Y **Aufgabe.** Aus zwei gegebenen Seiten und dem von diesen Seiten eingeschlossenen Winkel ein Dreieck zu construiren.



Construction. Man ziehe eine gerade Linie AB, und mache dieselbe so lang wie die eine gegebene Seite MN. Sodann lege man im Punkte A, als Scheitelpunkt, an die gerade Linie AB, als Schenkel, einen Winkel BAC gleich dem gegebenen  $\angle x$ , und mache den Schenkel AC dieses Winkels so lang wie die zweite gegebene Seite PQ. Zieht man endlich BC, so ist ABC das gesuchte Oreieck.

Determination. Die Aufgabe ift nur möglich, fo lange bie Bedingung

∠x < 2 9t

erfüllt ift.

#### **§.** 60.

Lehrsat. Wenn in zwei Dreieden zwei Seiten und ber von biesen Seiten eingeschlossene Winkel gegenseitig gleich find, so find die Dreiede congruent.

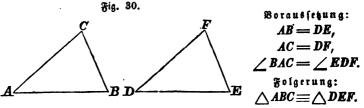

Beweis. Man lege die beiden Dreiede ABC und DEF so auf einander, daß ZEDF auf ZBAC fällt, d. h. der Schenkel DE auf AB, und der Schenkel DF auf AC, welches möglich ist, da beide Winkel nach der Voraussetzung gleich groß sind. Alsbann muß auch der Punkt E mit B zusammenfallen, weil nach der Voraussetzung AB = DE ist. Ferner muß auch der Punkt F mit C zusammenfallen, weil nach der Voraussetzung AC = DF ist. Endlich sallen auch nach §. 9 die geraden Linien EF und BC auf einander.

Folglich beden die beiden Dreiede einander, und find baber congruent, w. & b. w.

## §. 61.

Lehrsat. In jedem gleichschenkeligen Dreiede find die beiben Winkel an der Grundlinie gleich groß.

Ober: In jedem Dreiede liegen gleichen Seiten gleiche Wintel gegenüber.



Beweis. Man benke sich das Dreieck ABC von seiner Stelle gehoben, umgewendet, und so wieder niedergelegt, daß die Spize C des Dreiecks wieder in sich selbst fällt und die Schenkel AC und BC vertauscht werden. Alsdann muß B in A, und A in B fallen, wegen der vorausgesetzten Gleichheit AC = BC. Folglich muß auch nach §. 9 die Seite AB wieder in sich selbst kallen, nur in umgekehrter Lage BA. Also wird das Dreieck ABC sich selbst decken.

Daraus aber folgt weiter, daß auch die beiden Winkel ABC und BAC einander beden, mithin gleich groß find, w. g. b. w.

Aus diesem Lehrsate folgt zugleich, mit Anwendung von §. 45, bas die Winkel an der Grundlinie eines gleichschenkeligen Dreieds nur spige Winkel sein können.

§. 62.

Bufat. Die Winkel eines gleichseitigen Dreiecks find fammtlich gleich groß.

Die Größe jedes einzelnen Winkels im gleichseitigen Dreieck beträgt baber 3 R ober 600.

§. 63.

Lehrfat. In jedem Dreiede liegt der größeren von zwei Seiten der größere Winkel, der kleineren ber kleinere Bintel gegenüber.

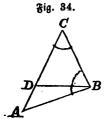

Boraussehung: AC > BC.

Folgerung: ∠ABC> ∠BAC.

Beweis. Man trage die kleinere Seite CB auf der größeren CA von C aus ab, bis D, so daß CD = CB wird, und ziehe DB. Alsbann ift nach  $\S$ . 61 in dem gleichschenkeligen Dreiecke DBC

folglich ist auch

 $\angle ABC > \angle BDC$ .

Verner ist ZBDC Außenwinkel des Dreiecks BAD, also nach §. 48  $\angle$  BDC >  $\angle$  BAC,

und daraus endlich folgt, mit Zuziehung des Borigen,  $\angle ABC > \angle BAC$ 

w. z. b. w.

### **§. 64.**

Lehrfat. Jedes Dreieck, in welchem zwei Winkel gleich groß find, ift ein gleichschenkeliges Dreieck, und die ge= nannten Winkel find Winkel an der Grundlinie dieses gleichschenkeligen Dreiecks.

Ober: In jedem Dreiede liegen gleichen Winkeln gleiche Seiten gegenüber.

(Umtehrung des Lehrsates §. 61.)

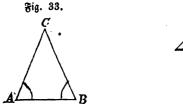

Boraussehung:

∠ ABC = ∠ BAC.

Folgerung:

AC = BC.

Beweis. Gesetzt es sei nicht AC = BC, so könnte entweder AC > BC, oder AC < BC angenommen werden. Aus der ersten Annahme AC > BC aber folgt nach dem vorigen Lehrsate, daß  $\angle ABC > \angle BAC$  ist, und dies widerstreitet der Boraussetzung. Aus der zweiten Annahme AC < BC folgt gleichsalls nach dem vorigen Lehrsate, daß  $\angle ABC < \angle BAC$  ist, und dies widerstreitet gleichsalls der Boraussetzung.

Der Widerspruch hört nur bann auf, wenn AC = BC ift, w. 3. b. w.

Anmerkung. Anfänger muffen sich hüten, die beiben Lehr= fate S. 61 und S. 64 mit dem Sate S. 54 zu verwechseln. Der Sat S. 54 handelt von Seiten und Winkeln in congruenten Dreieden, dagegen die SS. 61 und 64 handeln von Seiten und Winkeln in einem und demfelben Dreiede.

### §. 65.

Bufat. Jedes Dreied, in welchem die drei Winkel gleich groß find, ift ein gleichseitiges Dreied.

### §. 66.

Lehrfat. In jedem Dreiede liegt dem größeren von zwei Winkeln die größere Seite, dem kleineren die kleinere Seite gegenüber.

(Umtehrung des Lehrsates §. 63.)

Fig. 35.



Beweis. Gesetzt es sei nicht AC > BC, so könnte entweber AC = BC, oder AC < BC angenommen werden. Aus der ersten Annahme AC = BC aber folgt nach §. 61, daß  $\angle ABC = \angle BAC$  ist, und dies widerstreitet der Voraussetzung. Aus der zweiten Annahme AC < BC folgt nach §. 63, daß  $\angle ABC < \angle BAC$  ist, und dies widerstreitet gleichfalls der Voraussetzung.

Der Wiberspruch fällt nur bann weg, wenn AC > BC ift, w. 3. b. w.

## §. 67.

Busat. In einem rechtwinkeligen Dreiede ift die Sppotenufe immer größer als jede der beiden Ratheten.

Ebenso ift in einem stumpfwinkeligen Dreiede diejenige Seite, welche dem stumpfen Winkel gegenüberliegt, größer als jede der beiden andern Seiten.

## §. 68.

Lehrfat des Thales. Jeder Winkel im Salbkreise ift ein rechter Winkel.



Borausfegung:

Bogen ACB ift ein Salbfreis.

Folgerung: ∠ ACB = R.

Beweis. Da der Bogen ACB ein Halbreis ift, so muß die gerade Linie AB ein Durchmesser und der Punkt M, welcher die AB in zwei gleiche Theile theilt, der Mittelpunkt des Kreises sein, welchem der gegebene Halbkreis angehört. Zieht man nun MC, so theilt diese (nach §. 27) das Dreieck ABC in die beiden gleichschenkeligen Dreiecke AMC und BMC.

In dem gleichschenkeligen Dreiede AMC ift nach §. 61

$$\angle ACM = \angle CAM$$
,

ebenso ift in dem gleichschenkeligen Dreiede BMC

$$\angle BCM = \angle CBM$$
,

und wenn man diese beiden Gleichungen abbirt, so erhält man  $\angle ACB = \angle CAM + \angle CBM$ .

Nun machen die drei Winkel ACB, CAM und CBM, welche diese Gleichung enthält, nach §. 45 zusammen zwei rechte Winkel aus; folglich muß  $\angle$  ACB für sich genommen gleich Ginem rechten Winkelsein, w. 3. b. w.

Unmerkung. Der hier bewiesene Sat wird bem Thales zugeschrieben, welcher um bas Jahr 640 vor Chr. Geb. zu Milet geboren wurde und der älteste uns bekannte Mathematiter ber Griechen ift. Man ergählt von ihm ferner, daß er ben Agpptern Anleitung gegeben habe, die Bobe ihrer Phramiden aus ber Lange bes geworfenen Schattens zu bestimmen, worüber ber König Amafis, welcher Beuge bavon mar, feine große Verwunderung und An= erkennung ausgesprochen haben foll. Nimmt man hiezu ben obigen ihm jugefchriebenen Sat, fo fieht man, auf welcher Stufe ber Rindheit noch ju jener Zeit die Geometrie bei den Griechen fich Die bedeutenoste Leistung des Thales war die Vorher= verfündigung einer totalen Sonnenfinsterniß, welche auf einen Sag fiel, wo Alhattes, König von Lydien, und Charares, König von Mebien, einander in einer Schlacht gegenüberftanden. Dies geschah nach der neuesten von Bech (1853) geführten und von Mirt (1858). wiederholten Rechnung am 28. Mai des Jahres 584 por Chr. Geb.

### **§. 69.**

Lehrfas. Gine gerade Linie, welche aus der Spite eines gleichschenkeligen Dreiecks nach der Mitte der Grundlinie gezogen wird, steht rechtwinkelig auf der Grundlinie und halbirt den Winkel an der Spite.



Boraussehung:  

$$AC = BC$$
  
 $AD = BD$ .

Folgerung:
1) CD | AB

2)  $\angle ACD = \angle BCD$ .

AC = BC nach ber Woraussehung
AD = BD besgl.

CAD = CBD nach & 61.

Folglich ist nach §. 60

$$\triangle$$
 CAD  $\equiv$   $\triangle$  CBD,

und daraus nach §. 54

1) 
$$\angle$$
 CDA =  $\angle$  CDB, b. i. CD  $\perp$  AB, unb 2)  $\angle$  ACD =  $\angle$  BCD,

m. z. b. w.

## §. 70.

Lehrsag. Gine gerade Linie, welche aus der Spite eines gleichschenkeligen Dreiecks rechtwinkelig auf die Grundlinie gezogen wird, halbirt die Grundlinie und den Winkel an der Spite.



Boraussehung: AC == BC

 $CD \mid AB$ .

Folgerung:

1) 
$$AD = BD$$
  
2)  $\angle ACD = \angle BCD$ .

Volglich ist nach §. 58

$$\triangle CAD \equiv \triangle CBD$$
,

und baraus nach §. 54

1) 
$$AD = BD$$
  
und 2)  $\angle ACD = \angle BCD$ ,

w. z. b. w.

Bufat. Aus einem gegebenen Puntte auf eine gegebene gerade Linie ift nur Gin Perpenditel möglich.

Denn es wurde fonft im vorigen Paragraph zwei verschiedene Salbirungspunkte ber Linie AB geben.

Diefer Sat fann auch indirect aus §. 45 bewiefen werden.

Lehrsat. Gine gerade Linie, welche den Winkel an der Spite eines gleichschenkeligen Dreiecks halbirt, halbirt auch die Grundlinie und steht rechtwinkelig auf der Grundlinie.

A D

Fig. 37.

Borausse gung: AC == BC  $\angle ACD == \angle BCD.$ 

Folgerung:

1) 
$$AD = BD$$

Beweis. Man hat

Volglich ist nach §. 56

$$\triangle$$
 CAD  $\equiv$   $\triangle$  CBD,

und daraus nach §. 54

$$1) AD = BD,$$
und 2)  $\angle CDA = \angle CDB$ , b. i.  $CD \mid AB$ 

### §. 73.

Lehrfat. Gine gerade Linie, welche in der Mitte der Grundlinie eines gleichschenkeligen Dreiecks rechtwinkelig auf Dieser Grundlinie errichtet wird, trifft die Spite des Dreiecks.

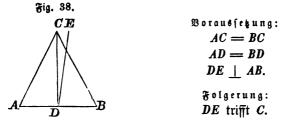

Beweis. Gefet DE treffe nicht die Spite C des Dreiecks. Albann kann man D mit C durch eine gerade Linie DC verbinsten, welche von DE verschieden ift. Nun hat man nach §. 69

DC | AB.

Aber nach ber Boraussehung ift

Folglich hat man in Ginem Puntte D ber Grundlinie AB zwei Perpendikel auf dieser Linie, welches bem §. 22 widerspricht.

Der Widerspruch fällt nur dann weg, wenn DE mit DC qu= fammenfällt, b. i. durch die Spipe des Dreiede geht, w. z. b. w.

Lehrsat. Wenn man aus einem gegebenen Punkte, welcher außerhalb einer gegebenen geraden Linie liegt, Strahlen nach dieser Linie zieht, und die Längen dieser Strahlen unter einander vergleicht, so ergiebt sich Volgendes:

1) Der fürzeste von biesen Strahlen ift bas Perpendikel, welches aus dem gegebenen Punkte auf die gegebene gerade Linie gefällt wird.

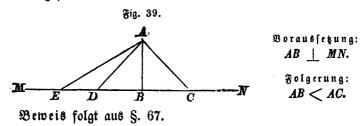

2) Jede zwei Strahlen, beren Fußpunkte auf ber gegebenen geraden Linie fich gleich weit von dem Bußpunkte bes Perpendikels entfernen, find gleich lang.

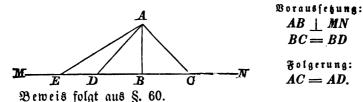

3) Jeder Strahl ift besto länger, je weiter sein Fußpunkt auf der gegebenen geraden Linie sich von dem Bußpunkte bes Perpendikels entfernt.

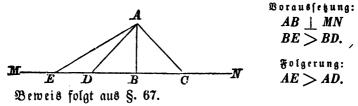

4) Je länger ein Strahl ift, besto weiter muß sein Buppunkt auf der gegebenen geraden Linie sich von dem Fuppunkte des Perpendikels entfernen.

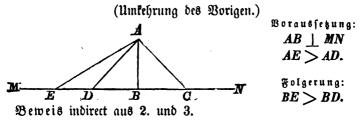

5) Drei gleich lange Strahlen von dem gegebenen Punkte nach der gegebenen geraden Linie kann es nicht geben.

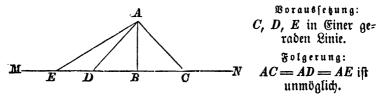

×

Beweis. Geseht es sei AC = AD = AE. Aus der Gleichung AC = AD folgt, vermöge des Lehrsahes §. 61, daß  $\angle ADC$  ein spiher Winkel ist. Aus der Gleichung AD = AE folgt ebenso, daß  $\angle ADE$  ein spiher Winkel ist. Folglich hat man

 $\angle ADC + \angle ADE < 2 \Re$ ,

welches bem Lehrfat S. 23 miderftreitet.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn nicht AC = AD = AE ift, w. 3. 6. w.

## Dierte Dreiecks - Conftruction.

§. 75.

Aufgabe. Aus zwei gegebenen Seiten und bem ber einen biefer Seiten gegenüberliegenden Winkel ein Dreieck zu construiren.



Construction. Man ziehe eine gerade Linie AB und mache dieselbe so lang wie die gegebene MN, welche dem gegebenen  $\angle x$  anliegen soll. Sodann lege man im Punkte A, als Scheitelpunkt, an die gerade Linie AB, als Schenkel, einen Winkel BAC gleich dem gegebenen  $\angle x$ . Ferner construire man aus dem Punkte B als Mittelpunkt, mit einem Halbmesser gleich der gegebenen Seite PQ, einen Kreisbogen FG. Verbindet man endlich den Punkt C, in welchem dieser Kreisbogen den Schenkel AC schneidet, mit B durch die gerade Linie BC, so ist ABC das gesuchte Dreieck.

Determination. Die verschiebenen Välle, welche diese Consstruction darbieten kann, lassen sich am bequemsten überseben, wenn man aus dem Punkte B auf den Schenkel AC ein Perpendikel fällt. Es sei BD, Vig. 41-45, dieses Perpendikel. Alsdann erhält man:

I. Der gegebene / & fei ein fpiger Wintel. Fig. 41.



F'

1) Die gegebene Seite PQ, welche bem gegebenen / a gegenüberliegen foll, fei kleiner, als biefes Perpendikel BD. In biefem Valle tommt tein Dreied zu Stande, oder die Aufgabe ift unmöglich.



2) Die gegebene Seite PQ, welche bem gegebenen / x gegenüberliegen foll, fei gleich bem Perpenditel BD. In diefem Valle entsteht das rechtwinkelige Dreieck ABD.



3) Die gegebene Seite PQ, welche bem gegebenen / x gegenüber liegen foll, fei. größer als das Perpendikel BD, aber fleiner als die gegebene anliegende Seite MN=AB. In diefem Valle entstehen zwei verschiedene Dreiede ABC und ABC', welche beide der Aufgabe Genüge leiften.



4) Die gegebene Seite PQ, welche bem gegebenen Z w gegenüberliegen foll, fei gleich der gegebenen anliegenden Seite MN = AB. In diesem Valle ent= fteht das gleichschenkelige Dreieck ABC.

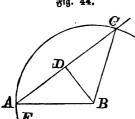

Fig. 45.

5) Die gegebene Seite PQ, welche dem gegebenen Z w gegenüberliegen G foll, fei größer als die gegebene anliegende Seite MN = AB. diefem Valle entsteht ein Dreied ABC.

II. Der gegebene  $\angle x$  sei ein rechter ober flumpfer Winkel. hier kann von der vorigen Aufgählung nur der 5. Kall bestehen bleiben, indem in den vier andern Fällen kein Dreieck zu Stande kommt.

Die Begründung biefer Determination folgt aus bem Lehrfate §. 74.

#### §. 76.

Lehrfat. Wenn in zwei Dreieden zwei Seiten und der ber größeren dieser beiden Seiten gegenüberliegende Winkel gegenseitig gleich find, so find die Dreiede congruent.

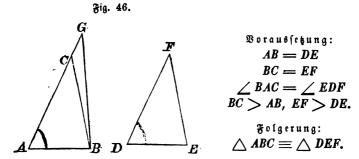

Beweis. Man lege die beiden Dreiecke ABC und DEF so auf einander, daß DE auf AB sallt, d. h. D auf A und E auf B, welches möglich ist, da beide Seiten nach der Voraussetzung gleich groß sind. Alsdann muß auch der Schenkel DF der Richtung nach auf den Schenkel AC sallen, weil nach der Voraussetzung  $\angle BAC = \angle EDF$  ist. Kun entsteht die Frage: ob auch der Punkt F in den Punkt C sallen wird.

Gesetzt es falle F nicht in C, sondern in einen andern Punkt des Schenkels AC, z. B. über C hinaus in G. Man ziehe BG. Alsdann wird das Dreieck DEF das Dreieck ABG decken, also EF = BG sein. Aber nach der Voraussetzung ist BC = EF. Also ist auch BC = BG, oder das Dreieck BCG ist gleichschenkelig, und deshalb vermöge des S.  $61 \angle BCG$  ein spizer Winkel und folglich sein Nebenwinkel  $\angle BCA$  ein stumpser Winkel. Daraus aber folgt nach S. 67

und dies ift ein Widerspruch gegen die Boraussehung BC > AB.

Derfelbe Widerspruch wurde jum Vorschein getommen sein, wenn man ben Puntt G zwischen A und C angenommen hatte.

Der Widerspruch wird nur gehoben, wenn der Punkt G nicht verschieden von C ist. In diesem Valle deckt das Dreieck DEF vollständig das Dreieck ABC, d. h. diese beiden Dreiecke sind consgruent, w. z. b. w.

## funfte Dreiecks-Conftruction.

§. 77.

Aufgabe. Aus brei gegebenen Seiten ein Dreieck zu conftruiren.



Construction. Man ziehe eine gerade Linie AB und mache bieselbe so lang wie die gegebene MN. Alsbann construire man aus dem Punkte A, als Mittelpunkt, mit einem Halbmesser gleich ber gegebenen Seite PQ einen Kreisbogen FG. Ferner construire man aus dem Punkte B, als Mittelpunkt, mit einem Halbmesser gleich der gegebenen Seite RS, einen Kreisbogen HI. Berbindet man endlich denjenigen Punkt C, in welchem diese beiden Kreisbogen einander schneiden, mit A und B durch die geraden Linien AC und BC, so ist ABC das gesuchte Dreieck.

Determination. Die Construction ist nur möglich, wenn bie drei gegebenen Seiten MN, PQ und RS den beiden Bedingungen Genüge leisten

MN + PQ > RS, MN - PQ < RS. 3. B. wenn zwei Seiten eines Dreied's zu 6 und 11 Fuß willkürlich gegeben sind, so muß die dritte Seite kleiner als 17 und größer als 5 Kuß genommen werden, wenn aus diesen drei Seiten ein Dreied zu Stande kommen soll. Der Grund hiervon liegt in ben beiden folgenden Lehrsähen.

### §. 78.

Lehrsat. In jedem Dreiecke ist die Summe je zweier Seiten größer als die dritte Seite.



Fig. 48.

Boraussetzung: AB, BC, AC bilben ein Dreied.

Folgerung: 
$$AB + BC > AC$$
.

Beweis. Um die Summe AB + BC in Einer geraden Linie darzustellen, verlängere man AB über B hinaus und mache die Berlängerung BD = BC. Sodann iff AD = AB + BC.

Bieht man nun die gerade Linie CD, so entsteht das gleichschenkelige Dreieck BCD, in welchem man nach §. 61 hat

$$\angle BCD = \angle BDC$$
.

Aber ZBCD ift nur ein Theil des ZACD, also

$$\angle ACD > \angle BDC$$
.

Diese beiden Winkel sind nun Winkel des Dreiecks ADC, und wenn man barauf ben Lehrsat S. 66 anwendet, fo wird

$$AD > AC$$
,  
b. i.  $AB + BC > AC$ ,

w. z. b. w.

Anmerkung. Man beweist diesen Lehrsatz häufig auf eine Beise, die ihrer Kurze wegen hier noch erwähnt werden mag.

Iwischen den beiden Punkten A und C ist der kürzeste Weg die gerade Linie AC. Seder andere Weg ist länger, also auch z. B. der Weg von A über B nach C, d. h. der Weg AB + BC. Folglich hat man AB + BC > AC, w. z. b. w.

Dieser Beweis hat die besondere Eigenschaft, daß er sich nicht auf vorhergegangene Sätze der Planimetrie, sondern auf einen eigenthümlichen Grundsatz flützt, welcher lautet: "Der kurzeste Weg zwischen zwei Punkten ist die gerade Linie". So einfach nun auch biefer Grundfat ift und so leicht er von jedermann zugestanden wird, so darf man doch nicht in einer wissenschaftlichen Geometrie gewissen Beweisen zu Gefallen neue Grundfate einführen, und deshalb gehört jener Beweis nicht hierher. Auch findet er sich nicht bei Guklides.

### §. 79.

Lehrfat. In jedem Dreiede ift die Differeng je zweier Seiten fleiner als die britte Seite.



Beweis. Um die Differenz AB - BC in Einer geraden Linie darzustellen, schneide man auf AB von B aus eine Länge BE = BC ab. Alsdann ift AE = AB - BC.

Zieht man nun die gerade Linie CE, so entsteht das gleichschenkelige Dreieck BCE, in welchem nach §. 61 die Winkel an der Grundlinie CE gleich groß, und mithin spihe Winkel sind. Folglich ist AEC als Nebenwinkel eines spihen Winkels ein stumpser Winkel. Dieser Winkel ist nun ein Winkel des Dreiecks AEC; man hat also mit Anwendung des §. 67

$$AE < AC$$
, b. i.  $AB - BC < AC$ ,

w. z. b. w.

## §. 80.

Lehrfat. Wenn man über einer gemeinschaftlichen Seite zwei Dreiede construirt, von denen das eine das andere umschließt, so ist die Summe der nicht gemeinschaftlichen Seiten in dem umschließenden Dreiede größer als in dem umschlossenen.

Fig. 50.

Boraussehung: △ ABC umschließt △ ABD.

$$AC + CB > AD + DB$$
.

Beweis. Man verlängere AD bis E. Alsbann ift nach dem Lehrfate §. 78

$$AC + CE > AE$$

und ebenfo-

$$DE + EB > DB$$
.

Daraus folgt durch Abbition

$$AC + CB + DE > AE + DB$$

und wenn man hiervon die identische Gleichung DE = DE sub= trahirt, so ergiebt fich

$$AC + CB > AD + DB$$

w. z. b. w.

Anmerfung. Dieser Lehrsat ift ber einfachste Vall eines viel allgemeineren Sates, welcher in ben späteren Theilen der Geometrie häufig gebraucht wird, und welchen Archimedes in seinem Buche über die Rugel ausdrückt, wie folgt:

"Wenn von zwei Linien, welche einerlei Endpunkte haben und nach einerlei Seite hohl find, die eine die andere ganz umschließt, fo ift die umschließende Linie größer als die umschlossene.

Das Wort Linie wird hier in bemfelben allgemeinen Sinne ge-Fig. 51. nommen, wie im S. 2 Anm. So ift 2. B.



nommen, wie im §. 2 Anm. So ift 3. B. die gebrochene Linie ACDEB, Fig. 51, länger als die krumme Linie AFB, und diese wieder länger als die gebrochene Linie AGB. Alle diese Linien sind nach einerlei

Seite hohl, nämlich sie wenden sämmtlich ihre hohle Seite nach ber geraden Linie AB hin.

## §. 81.

Lehrfat. Wenn in zwei Dreieden zwei Seiten gegenseitig gleich, die von diesen Seiten eingeschlossenen Winkel aber

ungleich find, so ist die dritte Seite in demjenigen von beiden Dreieden die größere, in welchem der eingeschlossene Winkel der größere ist.

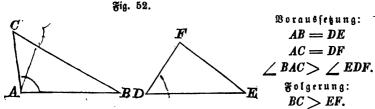

Beweis. Man lege die beiben Dreiecke ABC und DEF so auf einander, daß eine der gleichen Seiten zusammenfällt, z. B. DE auf AB, d. h. D auf A und E auf B. Alsdann muß die Seite DF innerhalb des Winkels BAC fallen, weil nach der Voraus=sehung  $\angle$  BAC >  $\angle$  EDF ist. Es entsteht nun noch die Frage, wohin der Punkt F fallen wird; hier lassen sich drei Fälle untersscheiden.



1) Der Punkt F falle innerhalb des Dreiecks ABC in G, Fig. 53, so daß  $\triangle$  DEF die Lage ABG annimmt. Als=bann ist nach dem vorigen Lehrsatze

AC + BC > AG + BG.

Aber in Folge ber Boraussehung ift AC = AG,

und wenn man diese Gleichung von dem Vorigen subtrahirt, so bleibt

$$BC > BG$$
, b. i.  $BC > EF$ ,

w. z. b. w.

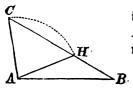

Fig. 54.

2) Der Punkt F falle in die Seite BC in H, Fig. 54, so daß  $\triangle$  DEF die Lage ABH annimmt. Alsdann zeigt sich un= mittelbar aus der Figur, daß

$$BC > BH$$
, b. i.  $BC > EF$ ,

w. z. b. w.



3) Der Punkt F falle außerhalb bes Dreiecks ABC in I, Vig. 55, so daß  $\triangle$  DEF die Lage ABI annimmt. Als=bann findet man burch zweimalige An=wendung des Lehrsages §. 78

$$AK + KC > AC$$
  
 $BK + KI > BI$ 

und daraus durch Abbition

$$AI + BC > AC + BI$$
.

Mber in Volge der Boraussetzung ift

$$AI = AC$$

und wenn man diese Gleichung von dem Borigen subtrabirt, fo bleibt

b. i. 
$$BC > BI$$
,  $EF$ ,

w. z. b. w.

#### §. 82.

Lehrfat. Wenn in zwei Oreieden zwei Seiten gegenseitig gleich find, die britte Seite aber in beiben Oreieden ungleich ift, so ift der von den ersteren beiden Seiten eingeschloffene Wintel in demjenigen Oreiede der größere, in welchem die britte Seite die größere ist.

(Umtehrung des vorigen Lehrfates.)



Boraussehung:

AB = DE

AC = DF

BC > EF.

Folgerung:

/ BAC > / EDF.

Beweis. Gesetzt es sei nicht  $\angle BAC > \angle EDF$ , so könnte entweder  $\angle BAC = \angle EDF$ , oder  $\angle BAC < \angle EDF$  sein.

Im ersten Valle, wo  $\angle$  BAC =  $\angle$  EDF angenommen wird, müßten nach dem Lehrsage §. 60 die beiden Dreiede ABC und DEF congruent sein, also auch BC = EF. Dies widerstreitet aber der Boraussehung, wo BC > EF ist.

Im zweiten Valle, wo  $\angle$  BAC <  $\angle$  EDF angenommen wird, würde aus der Anwendung des vorigen Lehrsages §. 81 folgen, daß BC < EF ift. Dies widerstreitet aber ebenfalls der Voraus= setzung BC > EF.

Dir Widerspruch wird aufgehoben, wenn man fest

$$\angle BAC > \angle EDF$$

w. z. b. w.

#### §. 83.

Sehrfat. Wenn in zwei Dreieden die drei Seiten gegen= feitig gleich find, so find die Orciede congruent.

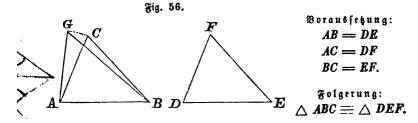

Beweis. Man lege die beiden Dreiede ABC und DEF so auf einander, daß DE auf AB fällt, d. h. D auf A und E auf B, welches möglich ift, da beide Seiten nach der Voraussehung gleich groß find. Alsdann entsteht zunächst die weitere Frage, ob auch die Seite DF auf AC fallen wird.

Gesetzt es falle DF nicht auf AC, sondern in eine andere von A ausgehende Richtung, z. B. außerhalb des Winkels BAC in AG, so daß AG = DF = AC ist. Zieht man BG, und wendet auf die beiden Preiede ABC und ABG den S. 81 an, so folgt

$$BG > BC$$
.

Aber zugleich bedt das Dreied DEF das Dreied ABG, folglich ift EF = BG und mithin auch

was der Voraussehung BC = EF widerspricht.

Derfelbe Widerspruch würde erschienen fein, wenn man angenommen hatte, die Seite DF falle innerhalb des Winkels BAC. Der Wiberspruch hört nur auf, wenn DF auf AC fällt. In biesem Valle bedt das Dreied DEF vollständig das Dreied ABC, d. h. diese beiden Dreiede sind congruent, w. z. b. w.

Anmertung. Die fünf Lehrfäte §§. 56, 58, 60, 76 und 83 werben die fünf Congruenzfäte des Dreieds genannt. Die Anzahl berfelben reducirt sich auf vier, wenn man nach der Anmertung zu §. 58 die beiden ersten dieser Säte in einen einzigen zusammenzieht.

## Aufgaben über das Dreieck.

#### §. 84.

Aufgabe. Un eine gegebene gerade Linie in einem ge= gebenen Puntte berfelben einen gegebenen Wintel zu tragen.



Construction. Man conftruire aus dem Scheitelpunkte B bes  $\angle x$ , als Mittelpunkt, mit einem beliebigen Halbmesser BC zwischen den Schenkeln dieses Winkels den Bogen CD, und aus dem gezebenen Punkte A, als Mittelpunkt, mit demselben Halbmesser den Bogen EF; ziehe CD; und mit einem Halbmesser gleich CD construire man aus E, als Mittelpunkt, den Bogen GH. Berbindet man sodann A mit dem Durchschnittspunkt I der Bögen EF und GH durch die gerade Linie AI, so ist  $\angle$  IAE der gesuchte Winkel =  $\angle$  x.

Der Beweis folgt, wenn man El zieht, aus S. 83.

## §. 85.

Aufgabe. Bu einer gegebenen geraben Linie burch einen gegebenen Puntt eine Parallele zu ziehen.



Gegeben: Linie MN, Puntt A.

Gesucht: Parallele zu MN durch A.

Conftruction. Man conftruire aus dem gegebenen Puntte A mit einem beliebigen, jedoch hinreichend großen Salbmesser AB den Bogen BC, und aus B mit demselben Halbmesser den Bogen AD; ziehe AD; und mit einem Halbmesser gleich AD construire man aus B den Bogen EF. Berbindet man sodann A mit dem Durchsschnittspunkte G der Bögen BC und EF durch die gerade Linie AG, so ist diese die gesuchte Parallele zu MN.

Der Beweis folgt, nachdem man BG gezogen hat, aus den §§. 83 und 37.

Anmerkung. In den planimetrischen Zeichnungen wird biefe Aufgabe einfacher durch Gulfe eines hölzernen rechtwinkeligen Dreiecks gelöft, welches man längs einem geraden Lineale schiebt.

## §. 86.

Aufgabe. Ginen gegebenen Winkel in zwei gleiche Theile zu theilen.



Gegeben:

BAC.

Gefucht:

½ Z BAC.

Construction. Man construire aus dem Scheitelpunkt A des gegebenen Winkels mit einem beliebigen Halbmesser zwischen den Schenkeln dieses Winkels den Bogen BC, und darauf aus B und C mit einerlei, jedoch hinreichend großem Halbmesser zwei Bögen, welche sich in D schneiden. Zieht man sodann AD, so ist sowohl  $\angle DAC$  als  $\angle DAB$  die gesuchte Hälfte von  $\angle BAC$ .

- Bum Beweise ziehe man BD und CD, und wende §. 83 an.

#### §. 87.

Aufgabe. Ginen gegebenen rechten Winkel in brei gleiche Theile zu theilen.

Fig. 60.



Construction. Man construire aus dem Scheitelpunkte A bes gegebenen rechten Winkels mit einem beliebigen Halbmeffer zwischen den Schenkeln dieses Winkels den Bogen BC, und darauf mit demselben Halbmeffer aus B den Bogen AD, und aus C den Bogen AE. Zieht man nun AD und AE, so ist jeder der drei Winkel BAE, EAD und DAC ein Drittel des gegebenen rechten Winkels BAC.

Der Beweis folgt, nachdem man BD und CE gezogen, aus §. 62.

Anmerkung. Die Aufgabe, einen beliebigen Winkel in drei gleiche Theile zu theilen (Trisectio anguli), welche die Griechen zur Zeit Platons viel beschäftigt und wegen ihrer Schwierigkeit eine gewisse Berühmtheit erhalten hat, kann durch die Hulfsmittel ber Elementar=Geometrie allein nicht aufgelöst werden.

## §. 88.

Aufgabe. Gine gegebene gerade Linie in zwei gleiche Theile zu theilen.

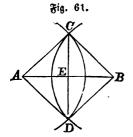

Gegeben:

Linie AB.

Gefucht:

Conftruction. Man conftruire aus A und B mit einerlei, jedoch hinreichend großem Halbmeffer zwei Bögen, welche sich in C und D durchschneiden, und ziehe CD. Der Schnittpunkt E theilt sodann die gegebene gerade Linie AB in die beiden gleichen Theile AE und BE.

Bum Beweise giebe man AC, BC, AD, BD, und wende bie §§. 83 und 60 an.

#### §. 89.

Aufgabe. In einem gegebenen Punkte einer gegebenen geraden Linie ein Perpendikel auf dieser Linie zu errichten.

M = C + R = N

Fig. 62.

Gegeben:

Linie MN mit bem Puntte A.

Gefucht:

Perpendifel auf MN in A.

Construction. Man trage aus A auf MN die beiden gleichen Abschnitte AB und AC ab, und construire darauf aus B und C mit einerlei doch hinreichend großem Halbmesser zwei Bögen, welche sich in D schneiden. Zieht man nun AD, so ist diese Linie das gesuchte Perpendikel.

Der Beweis folgt, wenn man BD und CD zieht, aus §. 83.

## §. 90.

Aufgabe. In dem Endpunkte einer gegebenen geraden Linie ein Perpendikel auf diefer Linie zu errichten.

Fig. 63.

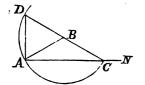

Gegeben:

Linie AN.

Gefucht:

Perpendikel auf AN in A.

Construction. Aus einem beliebigen außerhalb AN angenommenen Punkte B construire man mit dem Halbmesser BA den Bogen CAD, ziehe CB, und verlängere diese Linie über B hinaus, bis sie den Bogen in D trifft. Zieht man nun AD, so ist diese Linie das gesuchte Perpendikel.

Der Beweis folgt aus §. 68.

#### §. 91.

Aufgabe. Aus einem gegebenen Puntte auf eine gegebene gerabe Linie ein Perpenditel zu fällen.

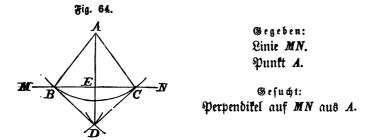

Construction. Man construire aus A mit einem beliebigen, jedoch hinreichend großen Salbmesser einen Bogen BC, welcher die Linie MN in B und C schneibet, und darauf aus B und C mit einerlei, jedoch gleichfalls hinreichend großem Halbmesser zwei Bögen, welche einander in D durchschneiden. Zieht man nun AD, so ist AE das gesuchte Perpendikel.

Der Beweis folgt, nachdem man AB, AC, BD und CD gezogen, aus den §§. 83 und 60.

Anmerkung. In den planimetrischen Zeichnungen werden biese drei letten Aufgaben §§. 89—91 einfacher durch Sulfe eines bölzernen rechtwinkeligen Dreieds gelöft, welches längs einem geraden Lineale geschoben wird.

## Vierter Abschnitt.

## Bom Biered.

#### §. 92.

Erflärung. Gin Biered ift ein durch vier fich fcnei= bende gerade Linien umgrenzter Theil einer Gbene.

Das Viered hat 4 Edpunkte, welche paarweise einander gegen= überliegen. Chenso 4 Seiten, welche paarweise einander gegen= überliegen, und 4 Winkel, welche paarweise einander gegenüber= liegen.

#### §. 93.

Erklärung. Unter einer Diagonale versteht man eine gerade Linie, welche zwei Echunkte einer Figur verbindet, ohne Seite ber Figur zu sein.

Im Biered find zwei Diagonalen möglich.

## §. 94.

Lehrsat. Die Summe aller Winkel eines Vierecks ift gleich 4 rechten Winkeln.



Boraussegung: ABCD ift ein Biered.

Beweis. Man ziehe eine Diagonale AC, welche das Viereck in zwei Dreiede ABC und ADC zerlegt. In diesen beiden Dreiseden ift nach §. 45

$$\angle CAB + \angle ABC + \angle BCA = 2 \Re$$
  
 $\angle CAD + \angle ADC + \angle DCA = 2 \Re$ 

und durch Abdition dieser beiden Gleichungen wird

$$\angle DAB + \angle ABC + \angle BCD + \angle CDA = 4 \Re$$
w. b. w.

#### Das Parallelogramm.

§. 95.

Erklärung. Unter einem Parallelogramm versteht man ein Viereck, in welchem jede zwei gegenüberliegende Seiten parallel find.

Man gebraucht bas Zeichen / für Parallelogramm.

§. 96.

Lehrfat. In einem Parallelogramm find jede zwei gegenüberliegende Winkel gleich groß.

A B

Fin. 66.

Borausfegung:

ABCD ift ein Parallelogramm.

Folgerung:

\( \sum\_{DAB} == \sum\_{DCB} \)

\( \sum\_{ABC} == \sum\_{ADC} \)

Beweis. Nach §. 42 ift, wenn man AD wie Transversale anfieht,

 $\angle DAB + \angle ADC = 2 \Re$ 

und wenn man DC wie Transversale ansieht,

$$\angle ADC + \angle DCB = 2 \Re.$$

Mus beiden Gleichungen folgt

$$\angle DAB + \angle ADC = \angle ADC + \angle DCB$$

und daraus, indem man auf beiden Seiten Z ADC subtrahirt, Z DAB = Z DCB,

w. z. b. w.

Auf dieselbe Beise hat man

$$\angle ABC + \angle DCB = 2 \Re$$

und

$$/DCB + /ADC = 2 \Re$$
.

Folglich

$$\angle ABC + \angle DCB = \angle DCB + \angle ADC$$

und baraus

$$\angle ABC = \angle ADC$$

w. z. b. w.

§. 97.

Lehrfat. In einem Parallelogramm find jebe zwei gegenüberliegende Seiten gleich groß.



Borausfegung:

ABCD ift ein Parallelogramm.

Folgerung:

AB = DC

BC = AD.

Beweis. Man ziehe eine Diagonale AC. Betrachtet man biefelbe wie Transversale, so hat man nach §. 40

$$\angle BAC = \angle ACD, \\ \angle BCA = \angle CAD,$$

und wenn man hiezu die identische Gleichung

$$AC = AC$$

nimmt, so folgt nach §. 56

$$\triangle ABC \equiv \triangle ADC$$

und baraus nach §. 54

$$AB = DC$$

$$BC = AD$$

w. z. b. w.

§. 98.

Lehrfat. Wenn in einem Vieredt jebe zwei gegenüber= liegende Wintel gleich groß find, fo ift das Vieredt ein Parallelogramm.

(Umtehrung bes Lehrfates §. 96.)



Borausfegung:

$$\angle DAB = \angle DCB$$

$$\angle ABC = \angle ADC.$$

Folgerung:

ABCD ift ein Parallelogramm.

Beweis. Mus ben beiden gegebenen Gleichungen

$$\angle DAB = \angle DCB$$

$$\angle ABC = \angle ADC$$

folgt durch Addition

$$\angle DAB + \angle ABC = \angle DCB + \angle ADC;$$

und da nach §. 94 die Summe ber vier Winkel, welche in diefer Gleichung enthalten find, 4 R beträgt, fo muß

$$\angle DAB + \angle ABC = 2 \Re$$

fein, woraus nach §. 39 folgt

Cbenfo aus ben beiben Bleichungen

$$\angle DAB = \angle DCB$$

$$\angle ADC = \angle ABC$$

folgt durch Addition

$$\angle DAB + \angle ADC = \angle DCB + \angle ABC;$$

und deshalb muß aus demfelben Grunde wie vorhin

$$\angle DAB + \angle ADC = 2 \Re$$

fein, worgus nach §. 39 folgt

$$AB \parallel DC$$
.

Die beiben Bedingungen BC | AD und AB | DC aber machen, nach §. 95, bas Biered ABCD zu einem Parallelogramm, w. z. b. w.

#### §. 99.

Lehrfat. Wenn in einem Viered jede zwei gegenüber= liegende Seiten gleich groß sind, so ist das Viered ein Parallelogramm.

(Umtehrung bes Lehrfates §. 97.)

Fig. 67.

Boraussehung: AB = DC

BC = AD.

Folgerung:

ABCD ift ein Parallelogramm.

Beweis. Man giebe eine Diagonale AC. Aus ben beiben gegebenen Gleichungen

AB = DC

BC = AD

mit Buziehung ber ibentischen Gleichung

$$AC = AC$$

folgt nach §. 83

$$\triangle ABC \equiv \triangle ADC;$$

und hieraus ift nach §. 54

$$\angle BAC = \angle ACD$$
, mithin nady §. 37  $AB \parallel DC$ ;  $\angle BCA = \angle CAD$ , " "  $BC \parallel AD$ .

Die beiben Bedingungen AB || DC und BC || AD aber machen, nach §. 95, bas Biered ABCD zu einem Parallelogramm, w. z. b. w.

#### §. 100.

Lehrfat. Wenn in einem Viered zwei gegenüberliegende Seiten gleich groß und parallel find, fo ift bas Viered ein Parallelogramm.



Boraussetung: AB = DC  $AB \parallel DC.$ Rolgerung:

ABCD ift ein Parallelogramm.

Beweis. Man ziehe eine Diagonale AC. Alsbann hat man AB = DC nach der Voraussetzung

$$AC = AC$$
 $\angle BAC = \angle ACD$  nach §. 40,

folglich nach §. 60

$$\triangle ABC \equiv \triangle ADC;$$

und hieraus ift nach §. 54

Die beiden Bedingungen AB | DC und BC | AD aber machen, nach §. 95, bas Biered ABCD zu einem Parallelogramm, w. 3. b. w.

## §. 101.

Lehrfat. Die beiden Diagonalen eines Parallelogramms halbiren einander.



$$AB = DC$$
 nach §. 97  
 $\angle EAB = \angle ECD$  nach §. 40  
 $\angle EBA = \angle EDC$  " "

folglich nach §. 56

$$\triangle$$
 ABE  $\equiv$   $\triangle$  DCE

und baraus

$$AE = EC$$
 $BE = ED$ 

w. z. b. w.

#### §. 102.

Lehrfat. Wenn in einem Biereck die beiden Diagonalen einander halbiren, fo ift bas Biereck ein Parallelogramm.

(Umtehrung des vorigen Lehrfates.)



Borausfegung:

AE = EC

BE = ED.

Folgerung:

ABCD ift ein Parallelogramm.

Beweis. Man hat

1) 
$$AE = EC$$
 $BE = ED$ 
 $\angle AEB = \angle DEC$ 

$$DE = EB$$

$$\angle AED = \angle BEC (\S. 25.)$$

folglich nach §. 60

$$\triangle$$
  $\overrightarrow{AEB} \equiv \triangle DEC$ 

$$\triangle AED \equiv \triangle BEC$$

2) AE = EC

und baraus

$$AB = DC$$

$$AD = BC$$
.

Mithin ift nach &. 99 bas Biered ABCD ein Parallelogramm, w. 3. b. w.

## §. 103.

Erklärung. Ein Parallelogramm wird ein Nechteck genannt, wenn ein Winkel besselben ein rechter Winkel ift.

Ein Parallelogramm wird ein Ahombus genannt, wenn zwei zusammenstogende Seiten bestelben gleich groß find.

Ein Parallelogramm wird ein Quadrat genannt, wenn Bittstein's Elem. Mathematit. 1. 206. 2. Abthig.

ein Winkel beefelben ein rechter Winkel ift und zwei zu= fammenstoßende Seiten gleich groß find.

Weiter unten wird ein Rechted, in welchem AB und AD zwei zusammenstoßende Seiten sind, abgekurzt durch — AB.AD, und ein Quadrat über ber Seite AB abgekurzt durch — AB bezeichnet.

§. 104.

Bufat. Im Rechteck find alle vier Winkel rechte Winkel. Im Rhombus find alle vier Seiten gleich groß.

Im Quadrat sind alle vier Winkel rechte Winkel und alle Seiten gleich groß.

Dies folgt burch Buziehung ber oben nachgewiesenen allgemeinen Eigenschaften ber Parallelogramme.

Anmerkung. Gin Rechted, beffen zusammenstoßende Seiten ungleich sind, wird ein Oblongum, und ein Parallelogramm mit schiefen Winkeln, deffen zusammenstoßende Seiten ungleich find, ein Rhomboid genannt. Diese Benennungen sind indeß seltener im Gebrauch.

## §. 105.

Lehrsat. In jedem Rechteck sind die beiden Diagonalen gleich groß.

Fig. 69.



Boraussehung: ABCD ift ein Rechteck.

Folgerung: AC = BD.

Der Beweis ergiebt fich burch Congruenz ber beiben Dreiecke ABC und ABD nach S. 60.

## §. 106.

Lehrfat. In jedem Rhombus stehen die beiden Diago= nalen auf einander rechtwinkelig, und halbiren die Winkel des Rhombus.



Der Beweis ergiebt fich burch bie Gigenschaften bes gleich= schenkeligen Dreieds ABD nach S. 69.

#### §. 107.

Bufat. Im Quadrat sind die beiden Diagonalen gleich groß, stehen auf einander rechtwinkelig, und halbiren die Winkel des Quadrats.



## Das Crapes.

#### §. 108.

Erklärung. Unter einem Trapez versteht man ein Biereck, in welchem zwei gegenüberliegende Seiten parallel, und die anderen beiden Seiten nicht parallel find.

Die beiden parallelen Seilen find überdies ungleich lang, wegen §. 100.

## §. 109.

Erklärung. Ein Trapez wird ein gleichschenkeliges Trapez genannt, wenn die beiden nicht parallelen Seiten besselben gleich groß sind.

## §. 110.

Lehrfat. Im gleichschenkeligen Trapez find die Winkel an jeder der beiden parallelen Seiten gleich groß.



Beweis. Man ziehe CE || DA. Alsbann ift AECD ein Par= allelogramm, in welchem man nach §. 97 hat

$$EC = AD$$
.

Aber weil vermöge der Boraussehung AD = BC ift, so folgt weiter EC = BC

d. h. das Dreied EBC ift gleichschenkelig. Daraus ergiebt fich nach §. 61

folglich, weil nach §. 
$$41 \angle DAB = \angle CEB$$
 ift,  $\angle DAB = \angle CEA$ 

w. z. b. w.

Berner hat man nach §. 42

$$\angle DAB + \angle ADC = 2 \Re \angle CBA + \angle BCD = 2 \Re$$

woraus folgt

$$\angle DAB + \angle ADC = \angle CBA + \angle BCD;$$

und wenn man von dieser Gleichung die so eben bewiesene Gleischung  $\angle DAB = \angle CBA$  subtrabirt, so bleibt

$$\angle ADC = \angle BCD$$

w. z. b. w.

## §. 111.

Lehrfat. Wenn in einem Trapez die Winkel an einer ber beiden parallelen Seiten gleich groß find, so ist bas Trapez ein gleichschenkeliges.

(Umtehrung des borigen Lehrsages.)

Fig. 72.

Folgerung:

ABCD ift ein gleichschenkeliges Trapez.

Beweis. Man ziehe CE || DA. Alsdann ift nach §. 41  $\angle$  DAB =  $\angle$  CEB, folglich vermöge der Boraussehung

$$\angle CEB = \angle CBE$$

und hieraus folgt nach §. 64, daß a EBC ein gleichschenkeliges Dreied ift, b. h.

$$EC \Longrightarrow BC$$
.

Ther zugleich ift AECD ein Parallelogramm, in welchem nach §. 97 EC = AD ist; folglich hat man auch

AD = BC

d. h. nach §. 109, das Erapez ABCD ift ein gleichschenkeliges Erapez, w. z. b. w.

Wirbe als Voraussehung die Gleichung  $\angle$   $ADC = \angle$  BCD gegeben, so müßte man aus ihr durch ähnliche Schlüsse, wie in dem zweiten Theile des vorigen Beweises, zuvor die Gleichung  $\angle$   $DAB = \angle$  CBA ableiten.

#### §. 112.

Lehrfat. Im gleichschenkeligen Trapez find die beiben Diagonalen gleich groß.



Der Beweis ergiebt fich durch Congruenz der beiben Dreiede ABC und ABD nach §. 60.

## Inhaltsgleichheit der figuren.

## §. 113.

Erklärung. Zwei Figuren werben in haltsgleich (ober fürzer gleich) genannt, wenn fie entweder congruent find ober durch Abbition ober Subtraction congruenter Figuren jusammengeset werben können.

So wenn a. B. eine Kigur burch die Summe a+b und eine andere burch die Summe c+d gebildet wird, und man von den Theilen dieser Summen einzeln weiß, daß  $a\equiv c$  und  $b\equiv d$  ist, so sind die Kiguren a+b und c+d inhaltsgleich.

Dasselbe gilt von den beiden Figuren a-b und c-d. Man schreibt = für inhaltsgleich.

#### §. 114.

Erklärung. Wenn man in einem Dreieck ober Parallelogramm eine beliebige Seite, ober im Trapez eine ber beiben parallelen Seiten als Grundlinie angenommen hat, so versteht man unter der Söhe im Dreieck ein Perpendikel aus der gegenüberliegenden Spite auf die Grundlinie; im Parallelogramm ober Trapez dagegen ein Perpendikel aus einem beliebigen Punkte der gegenüberliegenden Seite auf die Grundlinie.

Das Perpenditel, welches die Höhe genannt wird, trifft entweder die Grundlinie felbst oder die Berlängerung derselben, weshalb man die Grundlinie immer sich hinreichend verlängert denten muß.

Im Parallelogramm und Trapez sind die verschiedenen Perpenbikel, welche man als Sohen construiren kann, fämmtlich gleich groß, wegen §. 97. Denn je zwei berselben sind immer gegen= überliegende Seiten eines Parallelogramms.

#### §. 115.

Lehrfat. Parallelogramme von gleichen Grundlinien und gleichen Göben find inhaltsgleich.

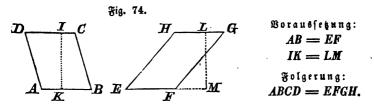

Beweis. Man lege die beiden Parallelogramme ABCD und EFGH so auf einander, daß die Grundlinie EF auf die Grund= linie AB fällt, welches der Boraussetzung gemäß möglich ift. Als= dann werben, wegen der vorausgesetzten Gleichheit der Höhen, die



gegenüberliegenden Seiten DC und HG, Fig. 74, in eine und dieselbe gerade Linie fallen, z. B. in die Linie DN, Fig. 75, so daß das Parallelogramm EFGH die Lage ABNO annimmt.

In bem Trape, ABND ift nun

$$AD = BC \text{ nody } \S. 97$$
  
 $\angle ADO = \angle BCN \text{ nody } \S. 41$   
 $\angle AOD = \angle BNC$  "

folglich nach §. 58

$$\triangle$$
 ADO  $\equiv$   $\triangle$  BCN.

Subtrahirt man nun von dem Trapez ABND das Dreied BCN, so bleibt das Parallelogramm ABCD. Subtrahirt man aber von demfelben Trapez ABND das Dreied ADO, so bleibt das Paralles logramm ABNO. Folglich ift nach §. 113

$$ABCD = ABNO$$
 b. i.  $ABCD = EFGH$ 

10. 1. b. w.

Das Trapez ABND kann unter befonderen Boraussehungen zu einem Parallelogramm ober einem gleichschenkeligen Trapez werden. In diesen beiden Källen sind die gegebenen Parallelogramme congruent.

## §. 116.

Lehrfat. Dreiede von gleichen Grundlinien und gleichen Sohen find inhaltsgleich.

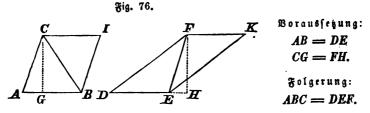

Beweis. Man ergänze die gegebenen Dreiede ABC und DEF zu den Parallelogrammen ABIC und DEKF von berselben Grund= Iinie und berfelben Höhe. Alsbann ift nach dem vorigen Lehrsate

$$ABIC = DEKF.$$

Aber ABC ift die Salfte von ABIC, und DEF ift die Salfte von DEKF; folglich hat man auch

$$ABC = DEF$$

w. z. b. w.

Rach diesem Lehrsate tann man auch fagen:

Dreiede über einerlei Grundlinie, beren Spigen in einer Parallele zu diefer Grundlinie liegen, find inhaltsgleich. Denn diefe Dreiede haben auch gleiche Soben.

Anmerkung. Der vorstehende Lehrsat kann auch bewiefen werden, ohne daß man nöthig hat, die gegebenen Dreiede zu Parallelogrammen zu ergänzen, und obwohl diefer Beweis etwas schwieriger ausfällt, so möge er doch noch hier folgen, da er besons bers instructiv erscheint.

Fig. 76a.



Man lege die beiben gegebenen Dreiecke auf einerlei Grundlinie AB, Fig. 762, aber auf verschiedene Seiten derselben. Das eine Dreieck sei ABC mit der Sohe CG, das andere Dreieck sei ABD mit der Hohe DH, und nach der Boraussehung hat man

$$CG = DH$$
.

Berbindet man die Spigen der beiden Dreiede durch die gerade Linie CD, welche die Grundlinie AB (oder deren Berlängerung) in E durchschneidet, so hat man

woraus folgt

$$CE = DE$$
.

Bieht man ferner aus E die vier Linien EI | AD, EK | AC, EL | BD, EM | BC, so erhalt man vier Paar congruente Dreiecke

aus deren Abdition nach der Erflärung §. 113 folgt

$$\triangle ABC = \triangle ABD$$

w. j. b. w.

Wenn der Durchschnittspunkt E in die Berlängerung der Grund= linie AB fällt, so verwandelt sich die vorstehende Abdition zum Theil in eine Subtraction und der Schluß bleibt unverändert.

#### §. 117.

Lehrfat. Inhaltegleiche Parallelogramme von gleichen Grundlinien haben gleiche göhen, und inhaltegleiche Paralles logramme von gleichen Böhen haben gleiche Grundlinien.

(Umtehrung bes Lehrfages §. 115.)

Erfter Theil.

Fig. 77.

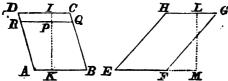

Boraussehung:

ABCD = EFGH

AB = EF.

Rolgerung:

IK = LM.

Beweis. Gefett es seien die Höhen IK und LM ungleich, 3. B. IK > LM. Alsdann trage man auf IK von K aus einen Abschnitt KP = LM ab, und ziehe durch P die Linie RQ || AB. Nun ift nach dem Lehrsate &. 115

ABQR = EFGH.

Aber nach ber Voraussetzung ift

ABCD = EFGH,

folglich

ABQR = ABCD,

welche Gleichung einen Wiberfpruch enthalt.

Der Widerspruch hört nur dann auf, wenn man fett

IK = LM

m. z. b. m.

## 3meiter Theil.

Fig. 78.

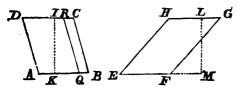

Boraussehung:
ABCD = EFGH
IK = LM.

Folgerung: AB = EF.

Beweis. Gefet es feien die Grundlinien AB und EF ungleich, 3. B. AB > EF. Alsbann trage man auf AB von A aus einen

Abschnitt AQ = EF ab und ziehe durch Q die Linie  $QR \parallel AD$ . Run ift nach dem Lehrsatz §. 115

AQRD = EFGH.

Aber nach ber Boraussehung ift

ABCD = EFGH,

folglich

AQRD = ABCD,

welche Gleichung einen Widerfpruch enthält.

Der Widerspruch bort nur auf, wenn man fest

AB = EF

w. z. b. w.

#### §. 118.

Bufat. Inhaltegleiche Dreiede von gleichen Grundlinien haben gleiche Soben, und inhaltegleiche Dreiede von gleichen Soben haben gleiche Grundlinien.

(Umtehrung bes Lehrsages S. 116.)

Denn man ergänze die gegebenen Dreiecke, wie im §. 116, zu Parallelogrammen von derfelben Grundlinie und derfelben Göhe; alsbann ergiebt sich das Weitere unmittelbar aus dem vorigen Lehrsatze.

Man fann auch fagen (vgl. §. 116):

Wenn inhaltsgleiche Dreiecke über einerlei Grundlinie entshalten find, fo liegen ihre Spitzen in einer Parallele zu biefer Grundlinie.

## §. 119.

Erklärung. Gine gegebene Figur in eine neue Figur berwandeln heißt eine neue Figur construiren, welche der gegebenen inhaltsgleich ist.

So kann man, nach §. 115, jedes gegebene Parallelogramm in ein beliebiges neues Parallelogramm von derfelben Grundlinie und Hohe, also z. B. auch in einem Rhombus oder in ein Rechted verwandeln.

Ebenso kann man, nach S. 116, jedes gegebene Dreied in ein neues Dreied von berfelben Grundlinie und Sobe, also z. B. auch in ein gleichschenkeliges ober ein rechtwinkeliges verwandeln.

Die Auflösung biefer Aufgaben wird, ihrer Ginfachheit wegen, bier übergangen.

#### §. 120.

Aufgabe. Gin gegebenes Dreied in ein Parallelogramm von derfelben Grundlinie zu verwandeln.



Construction. Man halbire AC im E, und ziehe ED || AB und BD || AE. Alsbann ift ABDE bas gesuchte Parallelogramm, welches dem Dreied ABC inhaltsgleich ift.

Der Beweis folgt burch Congruenz ber beiben Dreiede ECF und DBF.

Menn man AC wie die Grundlinie des gegebenen Dreieds ABC anfieht, so löst dieselbe Construction zugleich die Aufgabe: Ein gegebenes Dreied in ein Parallelogramm von derfelben Sohe zu verwandeln.

## §. 121.

Aufgabe. Ein gegebenes Parallelogramm in ein Dreieck pon berfelben Grundlinie ju verwandeln.



Construction. Man verlängere AE über E hinaus nach C, so daß EC = AE wird, und ziehe BC. Alsdann ist ABC das gesuchte Dreieck, welches dem gegebenen Parallelogramm ABDE inhaltsgleich ist.

Der Beweis wie im vorigen Paragraphen.

Wenn man AE wie Grundlinie bes gegebenen Parallelogramms ABDE anfieht, fo löft biefelbe Conftruction zugleich die Aufgabe:

Ein gegebenes Parallelogramm in ein Dreied von derfelben Sohe ju verwandeln.

#### §. 122.

Aufgabe. Gin gegebenes Trapez in ein Dreied ober in ein Parallelogramm von berfelben Sobe zu verwandeln.



Gegeben: Trapez ABCD.

Gefucht:

Inhaltsgleiches A ober \_\_\_ von berselben Höhe.

Conftruction. 1) Man halbire eine ber nicht parallelen Seiten bes Trapez, BC, in E, ziehe DE und verlängere biese Linie bis zu ihrem Durchschnitt mit ber verlängerten AB in H. Alsbann ift AHD bas gesuchte Dreieck.

Der Beweis folgt aus der Congruenz der Dreiede DEC und HEB.

2) Man halbire eine der nicht parallelen Seiten des Trapez, BC, in E und ziehe durch E eine Linie FG || AD, welche die Seite AB in F und die verlängerte DC in G trifft. Alsdann ift AFGD das gesuchte Parallelogramm.

Der Beweis folgt aus ber Congruenz ber Dreiede CEG und BEF.

## §. 123.

Aufgabe. Gin gegebenes Orcieck in ein anderes Oreieck über einer gegebenen neuen Grundlinie zu verwandeln.

Fig. 81.



Gegeben:  $\triangle$  ABC, Linie MN.

Gefucht:

Inhaltsgleiches  $\triangle$  über MN.

Conftruction. Die gegebene neue Grundlinie MN fei kleiner als die Grundlinie AB bes gegebenen Dreieds.

Man trage die Grundlinie MN auf AB von A aus bis D ab, und ziehe CD. Alsdann hat das Dreied ADC die verlangte Grundlinie, ist jedoch um den Inhalt des Dreieds DBC zu klein geworden. Damit dieser Inhalt wieder hinzukomme, ziehe man durch B eine Linie  $BE \parallel DC$  bis zu dem Punkte E, wo sie die verlängerte AC trifft, und ziehe endlich DE. Alsdann ist ADE das gesuchte Dreied.

Der Beweis folgt aus der Inhaltsgleichheit der beiden Dreiede DBC und DEC, deren Grundlinie DC gemeinschaftlich ift und deren Spigen B und E in einer Parallele zu dieser Grundlinie liegen, nach §. 116.

Wenn die gegebene neue Grundlinie größer als die Grundlinie bes gegebenen Dreiecks ift, so kann man in derfelben Vigur  $\triangle$  ADE wie gegeben und  $\triangle$  ABC wie gesucht ansehen.

#### §. 124.

Aufgabe. Ein gegebenes Parallelogramm in ein anderes Parallelogramm über einer gegebenen neuen Grundlinie zu verwandeln.

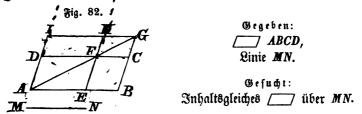

Conftruction. Die gegebene neue Grundlinie MN sei kleiner als die Grundlinie AB des gegebenen Parallelogramms.

Man trage die Grundlinie MN auf AB von A aus dis E ab, und ziehe EF || AD. Alsdann hat das Parallelogramm AEFD die verlangte Grundlinie, ist jedoch um den Inhalt des Parallelogramms EBCF zu klein geworden. Damit dieser Inhalt wieder hinzukomme, ziehe man die Diagonale AF, verlängere dieselbe dis sie in G mit der verlängerten BC zusammentrisst, und ziehe durch G eine Parallele zu BA, welche von der verlängerten EF in H und von der verlängerten AD in I getrossen wird. Alsbann ist AEHI das gesuchte Parallelogramm.

Der Beweis folgt aus der Inhaltsgleichheit der beiden Parallelogramme EBCF und DFHI, welche fich ergiebt, wenn man von

$$\triangle$$
 ABG  $\equiv$   $\triangle$  AIG

fubtrahirt .

und babei S. 113 anwendet.

Wenn die gegebene neue Grundlinie größer als die Grundlinie bes gegebenen Parallelogramms ift, fo kann man in derfelben Bigur \_\_\_\_\_ AEHI wie gegeben und ABCD wie gesucht ansehen.

#### §. 125.

Busat. Wenn man in einem Parallelogramm durch einen beliebigen Punkt einer Diagonale zwei gerade Linien parallel mit den Seiten des Parallelogramms zieht, so sind diejenigen beiden neu entstehenden Parallelogramme, durch welche die Diagonale nicht geht, inhaltsgleich.

So find in dem Parallelogramm ABGI, Fig. 82, durch den Punkt F der Diagonale AG die beiden geraden Linien  $DC \parallel AB$  und  $EH \parallel AI$  gezogen und dadurch die beiden inhaltsgleichen Parallelogramme EBCF und DFHI entstanden.

## §. 126.

Lehrfat des Pappus. Wenn man über zwei Seiten eines gegebenen Dreiecks, als Grundlinien, Parallelogramme construirt, die gegenüberliegenden Seiten dieser Parallelogramme bis zu ihrem Durchschnittspunkte verlängert, diesen Punkt mit der Spite des Dreiecks durch eine gerade Linie verbindet, mit dieser Linie aus den Endpunkten der Grundslinie des Dreiecks Parallelen zieht, bis dahin, wo dieselben die gegenüberliegenden Seiten der Parallelogramme treffen, und endlich die zuletzt genannten Punkte durch eine gerade Linie verbindet: so entsteht über der Grundlinie des gegesbenen Dreiecks ein Parallelogramm, welches der Summe der beiden über den Seiten dieses Dreiecks construirten Parallelogramme inhaltsgleich ist.

Fig. 83.

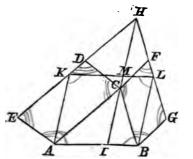

Boraussehung:

ACDE und BCFG sind
Parallelogramme,

AK || CH

BL || CH.

Beweis. Die Vierede ACHK und BCHL find in Folge ber Voraussehung Parallelogramme, folglich hat man nach §. 97 AK = CH, BL = CH,

moraus

$$AK == BL;$$

und da ferner, in Folge der Voraussehung, nach §. 33 AK || BL

ift, so ift nach §. 100 das Biered ABLK ein Parallelogramm. Ferner ift nach §. 115

AIMK = ACHK = ACDE BIML = BCHL = BCFG

woraus durch Addition folgt

ABLK = ACDE + BCFG

m. z. b. m.

Anmerkung. Diesen Sat hat Pappus von Alexandria gegeben, welcher um das Jahr 400 nach Chr. Geb. lebte. Er ift in einem Werke des Pappus enthalten, welches für uns besonders beshalb große Wichtigkeit hat, weil es uns zugleich von einer Anzahl mathematischer Schriften der Griechen, die seitdem verloren find, ausführliche Nachricht giebt.

Wie man von dem vorstehenden Lehrsate Gebrauch machen kann, um zwei gegebene Parallelogramme zu addiren oder zu subtrahiren, so daß die Summe oder Differenz wieder ein Parallelogramm wird, leuchtet von selbst ein.

§. 127.

Lehrsat des Phthagoras. Das Quadrat über der

Sphotenuse eines rechtwinkeligen Dreieds ift inhaltsgleich ber Summe ber Quadrate über ben beiben Ratheten.

Fig. 84.

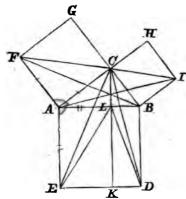

 $\Box AB = \Box AC + \Box BC.$ 

Beweis. Man ziehe aus dem Scheitelpunkte C des rechten Winkels die gerade Linie  $CK \parallel AE$ , und beweise alsdann, daß 1) das Rechted  $ALKE = \square AC$ , und 2) das Rechted  $BLKD = \square BC$  iff.

Um das Erfte zu beweisen, ziehe man die Diagonalen EL und FC, und die Bulfelinien EC und FB. Man hat aledann

$$AE = AB \quad " \quad " \quad$$

$$\angle CAE = \angle FAB = \Re + \angle CAB \quad .$$

folglich nach §. 60

$$\triangle$$
 CAE  $\equiv$   $\triangle$  FAB.

Verner ift nach §. 116

folglich auch

$$\triangle LAE = \triangle FAC.$$

Endlich ist

$$\triangle LAE = \frac{1}{2} ALKE, \qquad \triangle FAC = \frac{1}{2} \square AC,$$

folglich

$$ALKE = \square AC. \tag{1.}$$

Um bas Zweite zu beweisen, ziehe man ebenfo die Diagonalen DL und IC, und die Hulfslinien DC und IA. Man hat alsbann

$$BD = BA ,, , ,$$

$$\angle CBD = \angle IBA = \Re + \angle CBA$$

folglich nach §. 60 
$$\triangle CBD \equiv \triangle IBA.$$
 Ferner ist nach §. 116 
$$\triangle CBD = \triangle LBD, \quad \triangle IBA = \triangle IBC,$$
 folglich auch 
$$\triangle LBD = \triangle IBC.$$
 Endlich ist 
$$\triangle LBD = \frac{1}{2}BLKD, \quad \triangle IBC = \frac{1}{2} \square BC,$$
 folglich 
$$BLKD = \square BC.$$
 (2.)

Abbirt man nun die Gleichungen (1) und (2), so erhält man  $\square AB = \square AC + \square BC$ 

w. z. b. w.

Anmertung. Der vorstehende Lehrsat wird dem Phtha= goras jugefdrieben, welcher um 580 bor Chr. Geb. ju Samos geboren wurde und zu Kroton in Unter=Stalien eine berühmte philosophische Schule gründete. Es wird erzählt, daß Pythagoras aus Dant für feine Erfindung den Göttern eine Befatombe gum Opfer gebracht habe; doch widerspricht diefer Erzählung der Umstand, daß die Pothagoreer, ale Anhänger der Lehre von der Seelenwanderung, eine Tödtung von Thieren fich nicht erlaubten. Much der Sat von der Winkelsumme der Dreiede (S. 45) wird bem Phthagoras zugeschrieben, der überhaupt auf bas Studium ber Mathematik großen Werth legte. Nach ihm wird die bekannte quadratformige Anordnung des Gin=mal=Gins die Pythagoreifche Rechentafel genannt. Unfere neun Biffern und beren Gebrauch beim Bablenfdreiben follen ihm gleichfalls bekannt gewesen fein; vielleicht hatte er sie auf feiner Reise nach Indien, woher diese Biffern fammen, tennen gelernt; boch find fie fonft nirgends bei ben Griechen nachweisbar in den Gebrauch gekommen. Endlich Tehrte ichon Pythagoras, fo weit man aus ben bunkelen Berichten feiner Schüler ichließen tann, die Bewegung der Erde um die Sonne; eine Lehre, die indeffen von Ariftoteles verworfen murde, bis erft Copernicus berufen war, fie wieder zu einem Fundamental= fate der Aftronomie zu erheben.

Wie Phthagoras ben nach ihm benannten Lehrsat bewiesen hat, ift uns unbekannt. Der oben gegebene Beweis ist derfelbe, welchen Euklides in seinen Elementen mittheilt. Ginen zweiten Beweis

tann man sogleich aus bem Lehrsate des Pappus &. 126 ableiten. Denn nimmt man in Figur 83 den Winkel ACB gleich einem rechten Winkel und die Figuren ACDE und BCFG als Quadrate an, so läßt sich leicht beweisen, daß auch ABLK ein Quadrat wird, und darans folgt alsdann sogleich der zu beweisende Sat.

Eine fehr anschauliche Darstellung des Phthagoreischen Lehrsages Fig. 85. ergiebt fich auf folgende Beife.

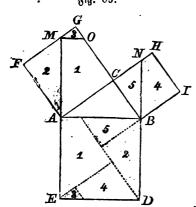

Man ziehe, Kig. 85, AM \( \) AB, BN \( \) AB und MO \( \) AB. Diefe Linien zerlegen die Quadrate der beiden Katheten in die fünf mit 1, 2, 3, 4, 5 bezeichneten Theile. Wenn man nun diefe fünf Theile aus einander nimmt und in der durch Punkte angedeuteten Weise in ABDE wieseber zusammensetzt, so decken sie genau das Quadrat der Hypostenuse.

Wie man von dem Lehrsate des Pythagoras Gebrauch machen kann, um zwei gegebene Quadrate zu addiren oder zu subtrahiren, so daß die Summe oder Differenz wieder ein Quadrat wird, leuchtet von selbst ein.

## §. 128.

Lehrsat. Wenn in einem Oreiede das Quadrat über einer Seite inhaltsgleich der Summe der Quadrate über den beiden andern Seiten ist, so ist das Oreied ein rechtwinkeliges.

(Umtehrung des vorigen Lehrsages.)



Beweis. Gesetzt ber Winkel ACB sei nicht ein rechter Winkel, sondern z. B.  $\angle ACB < \Re$ . Man errichte in C auf BC ein Perpendikel CD, mache CD = CA und ziehe BD. Alsdann ist DCB ein in C rechtwinkeliges Oreieck, in welchem man nach dem vorigen Lehrsahe hat

$$\square DB = \square DC + \square BC.$$

Berner ift nach ber Boraussehung

$$\Box AB = \Box AC + \Box BC,$$

· und aus beiden Gleichungen folgt, wegen DC = AC,

$$\square$$
  $DB = \square$   $AB$ ,

mithin auch

$$DB = AB$$
.

Wenn man aber auf die beiden Dreiede DBC und ABC den Lehrsat S. 81 anwendet, so erhalt man

und biefes widerspricht der vorigen Gleichung.

Ein Widerspruch von derfelben Art wurde zum Borschein ge= tommen fein, wenn man  $\angle ACB > \Re$  angenommen hatte.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn Z ACB = R ift, w. z. b. w.

Beifpiel. Wenn die Seiten eines Dreieds in einer beliebigen Bangen-Ginheit burch die Bahlen 3, 4, 5 ausgedrückt werden, fo



ist das Dreied ein rechtwinkeliges. Denn construirt man die Quadrate über den drei Seiten und zerlegt dieselben, wie in Vig. 87, in kleine Quadrate, welche die Längen-Einheit zur Seite haben, so sind in den drei Quadraten der Reihe nach 9, 16, 25 kleine Quadrate enthalten; und da 9 + 16 = 25 ist, so geschieht damit dem vorstehenden Lehrsate Genüge.

Statt der drei Bahlen 3, 4, 5 kann man auch annehmen 5, 12, 13; ober 8, 15, 17; ober 20, 21, 29; und viele andere. Solche rechtwinkelige Dreiede, beren Seiten sich durch ganze Bahlen ausbruden laffen, nennt man vorzugsweise Phthagoreische Dreiede.

#### §. 129.

Aufgabe. Ein gegebenes Rechteck in ein Quadrat zu verwandeln.

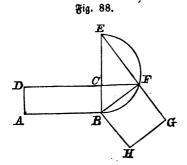

Gegeben: Rechteck ABCD.

Gefuct: Inhaltsgleiches Quabrat.

Construction. Man verlängere die kleinere Seite BC des gegebenen Rechtedes über C hinaus nach E, so daß BE = AB wird, construire über BE als Durchmesser einen Halbereis, verlängere DC über C hinaus, die dieser Halbereis in F getroffen wird, ziehe BF, und construire über BF als Seite das Quadrat BFGH. Als dann ist dieses Quadrat inhaltsgleich dem gegebenen Rechted ABCD.

Bum Beweise ziehe man EF. Dann ift BFGH Quadrat über einer Kathete des rechtwinkeligen Dreiecks EBF, und das Weitere folgt aus §. 127.

Anmerkung. Durch biefe Aufgabe, mit Buziehung früherer Aufgaben, ift man im Stande, jedes gegebene Dreieck ober Biereck in ein Quadrat zu verwandeln.

# Fünfter Abschnitt.

Von den Polygonen.

## §. 130.

Erklärung. Gin Polygon ober Bieled ift ein durch beliebig viele fich schneidende gerade Linien umgrenzter Theil einer Gbene. Gewöhnlich schließt man das Dreied, häufig auch das Biered von den Polygonen aus. Doch gelten die meisten Eigenschaften der Polygone auch von den Biereden und Dreieden.

Ein Polygon hat eben so viel Echpunkte wie Seiten. Und da in jedem Echpunkte des Polygons zwei daselbst zusammenstoßende Seiten einen Winkel bilden, so hat ein Polygon auch eben so viel Winkel wie Seiten.

#### §. 131.

**Lehrsat.** In einem Polygon von n Seiten laffen sich  $\frac{n \cdot (n-3)}{2}$  Diagonalen ziehen.

Beweis. Wenn man zuerst aus Einem Edpunkte des Polysgons alle möglichen Diagonalen zieht, so fallen 3 Punkte hinweg, nach denen man keine Diagonalen ziehen kann; nämlich der Punkt selbst, aus welchem die Diagonalen gezogen werden, und die beiden benachbarten Edpunkte des Polygons. Also bleiben nur n-3 Edpunkte übrig, nach denen man Diagonalen ziehen kann, oder die Anzahl der aus Einem Edpunkte des Polygons möglichen Diagonalen beträgt n-3.

Werben nun aus jedem der n Echunkte alle möglichen Diagonalen gezogen, so wiederholt sich die vorige Anzahl n mal, oder
man erhält n. (n-3). Aber in dieser Aufzählung ist jede Diagonale
zweimal gezählt, nämlich sowohl von ihrem einen Endpunkte als
von ihrem anderen Endpunkte aus. Also beträgt die Anzahl der
möglichen Diagonalen nur  $\frac{n \cdot (n-3)}{2}$ , w. z. b. w.

Beispiel. Die Anzahl der möglichen Diagonalen im Biered beträgt 2, im Fünfed 5, im Sechsed 9, 2c.

Diefe Diagonalen können, jede einzeln genommen, entweder gang innerhalb, oder ganz außerhalb, oder zum Theil innerhalb und zum Theil außerhalb der Fläche der Figur fallen.

## §. 132.

Lehrfat. Um ein gegebenes Polygon von n Seiten in Dreiecke zu zerlegen, deren Echunkte mit den Echunkten des Polygons zusammenfallen, muffen n-3 Diagonalen gezogen werden.

Beweis. Wenn man aus Einem Edpunkte des Polygons alle möglichen Diagonalen zieht, so beträgt die Anzahl diefer Diago=nalen n-3 (f. den vorigen Beweis). Liegen nun alle diefe Fig. 89. Diagonalen innerhalb der Kläche des Polh=

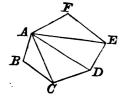

Diagonalen innerhalb der Kläche des Polysgons, wie in Fig. 89, AC, AD und AE, so wird durch dieselben das Polygon in lauter Dreiede zerlegt, deren Echunkte mit den Echunkten des Polygons zusammenfallen; folglich ist für diesen Vall der Lehrsat bewiesen.

Liegt eine ber Diagonalen nicht innerhalb ber Fläche bes Polysgons, wie z. B. AC in Fig. 90, so kann man sie weglassen und statt berselben in bem entstandenen Biereck ABCD aus einem anderen Fig. 90. Echunkte. B. eine Diagonale BD ziehen

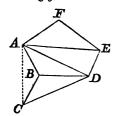

Echunkte, B, eine Diagonale, BD, ziehen, welche innerhalb der Fläche diefes Vierecks liegt. Alfo bleibt die Anzahl der Diagonalen, welche das Polygon in Dreiecke zerlegen, deren Echunkte mit den Echpunkten des Polygons zusammenfallen, so groß wie vorhin.

Liegen zwei auf einander folgende Diagonalen nicht innerhalb der Fläche des Polygons, wie z. B. AC und AD, Fig. 91, fo kann man sie beide weglassen und statt derselben in dem entstandenen Fig. 91. Fünsed ABCDE zwei andere Diagonalen,

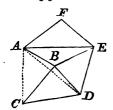

Fünfed ABCDE zwei andere Diagonalen, BD und BE, ziehen, welche innerhalb der Bläche dieses Fünfed's liegen. Alfo bleibt wieder die Anzahl der Diagonalen, welche das Polygon in Dreied'e zerlegen, deren Edpunkte mit den Edpunkten des Polygons zusammenfallen, so groß wie vorhin.

So kann man fortfahren, wenn mehr als zwei auf einander folgende Diagonalen nicht innerhalb der Bläche des Polygons fallen, und gelangt allgemein zu dem Schluffe, daß die Anzahl der erforderlichen Diagonalen immer n-3 beträgt, w. z. b. w.

#### §. 133.

**Lehrsak.** Die Anzahl der Dreiecke, in welche ein gegebenes Polygon von n Seiten zerlegt werden kann und deren Eckspunkte mit den Echpunkten des Polygons zusammenfallen, beträgt n-2.

Beweis. Wenn man die Diagonalen des vorigen Paragraphen in der gehörigen Reihefolge zieht, so schneidet jede Diagonale Ein Dreieck von dem Polygon ab: nur die lette Diagonale, als Diago=nale eines Vierecks, liefert zwei Dreiecke. Also ist die Anzahl der entstandenen Dreiecke um Eins größer als die Anzahl der Diago=nalen. Da nun die Anzahl dieser Diagonalen n-3 war, so besträgt die Anzahl der entstandenen Dreiecke n-2, w. z. b. w.

Beispiel. So zerlegt man also

ein Biered burch 1 Diagonalen in 2 Dreiede

,, Fünfect ,, 2 ,, ,, 3 ,, ,, Sechect ,, 3 ,, ,, 4 ,,

20.

#### §. 134.

Lehrsat. Die Summe aller Winkel eines Polygons beträgt so viel mal zwei rechte Winkel, wie das Polygon Seiten hat, weniger vier rechte Winkel.

Ober wenn man in einem Polygon von n Seiten die Summe aller Winkel mit S bezeichnet, fo ift

$$S = 2 n \Re - 4 \Re.$$

Beweis. Das Polygon von n Seiten kann nach dem vorigen Paragraph durch Diagonalen in n-2 Dreiede zerlegt werden, deren Echpunkte mit den Echpunkten des Polygons zusammenfallen. In jedem dieser Dreiede beträgt nach §. 45 die Summe der Winkel 2 R. Also muß die Summe aller Winkel des Polygons, oder S, so viel mal 2 R betragen, wie das Polygon Dreiede enthält; oder es ist

$$S = (n-2).2 \Re$$

woraus durch weitere Entwickelung folgt

$$S = 2n\Re - 4\Re$$

w. z. b. w.

Beifpiel. Die Summe aller Winkel beträgt im Dreied 2 R, im Biered 4 R, im Funfed 6 R, im Secheck 8 R, 2c.

## §. 135.

Bufat. Sedes Polygon hat wenigstens drei hohle Winkel.

Denn sollte ein Polygon von n Seiten nur 2 hohle Winkel haben, so müßte es n-2 erhabene Winkel enthalten; und da ein erhabener Winkel größer als 2 R ift, so würde die Summe dieser erhabenen Winkel schon mehr als (n-2).2 R, d. i. 2n R -4 R betragen, was dem vorigen Paragraph widerspricht.

## §. 136.

Erklärung. Unter einem regelmäßigen ober regu= lären Polygon versteht man ein Polygon, beffen Seiten gleich groß und beffen Winkel gleich groß find.

Unter ben Dreieden das gleichfeitige Dreied, und unter ben Viereden das Quabrat konnen demnach zu ben regelmäßigen Polygonen gezählt werben.

#### §. 137.

**Lehrsah.** Seber Polygonwinkel in einem regelmäßigen Po= lygon von n Seiten beträgt zwei rechte Winkel weniger  $\frac{4}{n}$  R.

Ober wenn man ben Polygonwinkel mit W bezeichnet, fo ift

$$W=2~\Re-\frac{4}{n}~\Re.$$

Der Beweis ergiebt fich, wenn man die Summe aller Winkel ober S (§. 134), durch die Anzahl diefer Winkel, ober n, dividirt.

Beifpiel. Jeder Polygonwinkel beträgt

im regelmäßigen Dreied 60° " " Biered 90° " " Fünfed 108° " " Sechsed 120°

# §. 138.

Lehrfat. Congruente Polygone werden durch übereinstim= mend gezogene Diagonalen in congruente Dreiecke zerlegt.

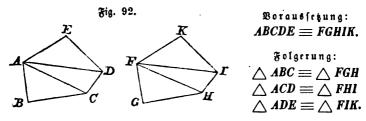

Beweis. Da die Polygone ABCDE und FGHIK als congruent vorausgesett werden, so kann man sie so auseinander legen, daß sie sich vollständig decken. Alsdann werden auch die gleichliegenden Echpunkte beider Polygone zusammenfallen, folglich auch (§. 9) die übereinstimmend gezogenen Diagonalen AC und FH, AD und FI; und mithin decken sich auch die Dreiecke ABC und FGH, ACD und FHI, ADE und FIK, d. h. diese Dreiecke sind paarweise congruent, w. z. b. w.

## §. 139.

Lehrfat. Polygone find congruent, wenn fic aus consgruenten Dreieden auf übereinstimmende Weise zusammen= gesetzt find.

(Umfehrung bes vorigen Lehrsages.)

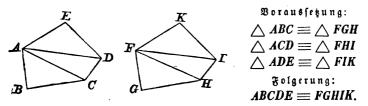

Beweis. Man lege die beiden Polygone ABCDE und FGHIK so auf einander, daß das Dreieck FGH auf ABC fällt, welches möglich ist, da beide Dreiecke nach der Boraussehung congruent sind. Alsdann sind, wegen der übereinstimmenden Jusammensehung der beiden Polygone, die zusammenfallenden Punkte A und F, C und H zugleich auch gleichliegende Echpunkte der beiden folgenden congruenten Dreiecke ACD und FHI; folglich wird auch das Dreieck FHI auf ACD sallen. Verner sind, wegen der übereinstimmenden Jusammensehung der beiden Polygone, die jest zusammensallenden Punkte A und F, D und I zugleich auch gleichliegende Echpunkte

ber beiben folgenden congruenten Dreiede ADE und FIK; folglich wird auch das Dreied FIK auf ADE fallen. Gbenfo würde man fortfahren, wenn die Reihe der Dreiede noch größer wäre. Man gelangt mithin allgemein zu dem Schluffe, daß die beiben vorsliegenden Polygone vollständig zusammenfallen, also congruent sind, w. z. b. w.

Anmerkung. Durch diesen Lehrsat ist man immer im Stande, die Congruenz zweier Polygone auf die Congruenz derjenigen Dreiede zurückzuführen, aus welchen die Polygone zusammengesetzt werden können. Aus diesem Grunde ist eine weitere Betrachtung der Congruenz der Polygone unnöthig.

#### §. 140.

Aufgabe. Ein gegebenes Polygon in ein Dreieck zu verwandeln.

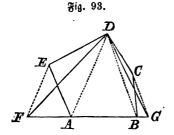

Gegeben: Polizon ABCDE.

Gefuct: Inhaltsgleiches 🛆.

Construction. In dem gegebenen Fünsed ABCDE ziehe man eine Diagonale AD, welche das Dreied ADE abschneidet; lege durch die gegenüberliegende Spige E dieses Dreieds eine Parallele zu AD, mache dieselbe so lang, bis sie die Berlängerung der anliegenden Seite BA in F trifft, und ziehe DF. Alsdann ift aus dem Fünsed ABCDE das inhaltsgleiche Viered FBCD geworden.

Ferner ziehe man in dem entstandenen Viered FBCD eine Diagonale BD, welche das Dreieck BDC abschneidet; lege durch die gegens
überliegende Spize C dieses Dreiecks eine Parallele zu BD, mache
dieselbe so lang, bis sie die Verlängerung der anliegenden Seite AB
in G trifft, und ziehe DG. Alsdann ist aus dem Viereck FBCD
das inhaltsgleiche Dreieck FGD geworden, mithin die Aufsgabe gelöst.

Der Beweis ergiebt fich aus ber Inhaltsgleichheit ber Dreiede ADE und ADF, fo wie ber Dreiede BDC und BDG, nach §. 116.

Aus dieser Construction folgt von felbst, wie man mit einem mehr als fünfseitigen Polygon zu verfahren hat. Auch ist leicht zu erkennen, wie die Construction sich ändern muß, wenn das Polygon erhabene Winkel enthält.

Anmerkung. Nach dem vorigen Abschnitt kann jedes Dreieck in ein Rechteck, und dieses in ein Quadrat verwandelt werden. Volglich läßt sich allgemein jedes Polygon in ein Quadrat ver= wandeln.

# Sech ster Abschnitt.

# Bom Areise.

### Cangenten und Secanten.

# §. 141.

Erklärung. \*) Unter einer Cangente des Kreises ver= steht man eine unbegrenzte gerade Linic, welche mit dem Kreise nur Ginen Punkt gemein hat.

Diefer gemeinschaftliche Puntt wird ber Berührungs= puntt genannt.

Auch fagt man von einer Sangente, fie berühre (ober tangire) ben Kreis.

## §. 142.

Erklärung. Unter einer Sccante des Kreises versteht man eine unbegrenzte gerade Linie, welche mit dem Kreise zwei Punkte gemein hat.

Dieje beiben gemeinschaftlichen Punkte werden die Schnitt= punkte genannt.

Much fagt man bon einer Secante, fie fchneibe ben Rreis.

<sup>\*)</sup> hier find zuvor bie SS. 26 bis 32 zu wieberholen.

#### §. 143.

Lehrfat. Gine gerade Linie, welche in dem Endpunkte eines halbmeffers rechtwinkelig auf diesem halbmeffer steht, ift eine Langente des Kreises.

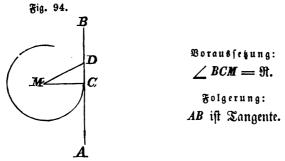

Beweis. Es muß gezeigt werden, daß die gerade Linie AB außer dem Punkte C keinen zweiten Punkt mit dem Kreise ge- mein hat.

Gesetzt es sei D ein zweiter Punkt der geraden Linie AB, welcher zugleich dem aus M als Mittelpunkt conftruirten Kreise angehört. Man ziehe MD. Alsdann hat man nach §. 27

$$MD = MC$$
.

Aber in dem rechtwinkeligen Oreiede MDC ist nach §. 37

und diefes widerspricht der vorigen Gleichung.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn C der einzige Puntt ift, welchen die gerade Linie AB mit dem Kreise gemein hat, w. z. b. w.

## §. 144.

Lehrsat. Gine gerade Linie, welche in dem Endpunkte eines Salbmeffers nicht rechtwinkelig auf diesem Salbmeffer steht, ift eine Secante des Arcises.

Fig. 95.

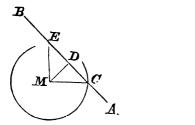

Borausfegung:

 $\angle BCM < \mathfrak{R}$ .

Folgerung:

AB ift Secante.

Beweis. Es muß gezeigt werben, daß die gerade Linie AB außer dem Punkte C noch einen zweiten Punkt mit dem Kreise gemein hat.

Man fälle aus dem Mittelpunkt M des Kreises auf die gerade Linie AB das Perpendikel MD, trage die Länge CD nach DE ab und ziehe ME. Alsdann ift nach §. 74, 2)

$$MC = ME$$
,

folglich ist nach S. 29 der Punkt E ein Punkt derjenigen Kreis= Peripherie, welche durch C geht und den Punkt M zum Mittel= punkte hatz d. h. die gerade Linie AB hat zwei Punkte C und E mit dem Kreise gemein, w. z. b. w.

#### §. 145.

Lehrsat. Jede Tangente schließt mit dem halbmeffer im Berührungspunkte einen rechten Winkel ein.

(Umtehrung des Lehrfages §. 143.)



Beweis. Gesetzt es sei  $\angle$  BCM nicht gleich einem rechten Winkel, so würde, nach dem vorigen Lehrsatze, die gerade Linie AB außer dem Punkte C noch einen zweiten Punkt mit dem Kreise gemein haben, was der Boraussetzung widerspricht.

Dieser Widerspruch bort nur auf, wenn Z BCM = R ift, w. 2. b. w.

## §. 146.

Aufgabe. An einen gegebenen Kreis in einem gegebenen Punkte desselben eine Cangente zu legen.

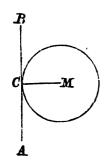

Gegeben:

O aus M,

Punkt C in ber Peripherie.

Gefucht:

Sangente in C an O.

Die Conftruction folgt unmittelbar aus dem Lehrfate S. 143.

#### §. 147.

Aufgabe. An einen gegebenen Kreis von einem gegebe= nen Punkte außerhalb besselben eine Tangente zu ziehen. Big. 97.

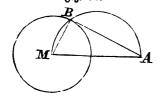

Gegeben:

O aus M,

Punkt A außerhalb besfelben.

Befucht:

Langente aus A an O.

Erste Construction, Fig. 97. Man ziehe MA, construire über dieser Linie als Durchmesser den Halbereis MBA, und verbinde den Punkt B, wo dieser Halbereis den gegebenen Kreis trifft, mit A durch die gerade Linie BA. Diese Linie ist die gesuchte Tangente.

Bum Beweise ziehe man MB und wende ben Lehrsat §. 68 an, nach welchem / MBA = R ift.

3weite Confiruction, Fig. 98. Man ziehe MA, conftruire Fig. 98. aus M als Mittelpunkt mit MA als

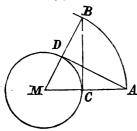

aus M als Mittelpunkt mit MA als Halbmesser den Kreisbogen AB, errichte in C auf MA das Perpendikel CB, welsches den Kreisbogen AB in B trifft, ziehe MB, und endlich aus dem Schnittpunkte D die gerade Linie DA. Diese Linie ist die gesuchte Tangente.

Bum Beweise hat man nach §. 60  $\triangle$  MDA  $\equiv$   $\triangle$  MCB, woraus folgt / MDA = R. Anmertung. Durch jebe biefer Conftructionen find aus bemsfelben Puntte A zwei Sangenten an ben gegebenen Rreis möglich.

#### §. 148.

Lehrfat. Die beiden Tangenten, welche man von einem gegebenen Puntte außerhalb eines Rreises an diesen Kreis legen kann, find gleich lang.

Fig. 99.

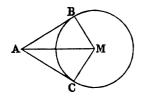

Borausfegung:

AB und AC find Tangenten.

Folgerung:

AB = AC.

Beweis. Man ziehe MB, MC und MA. Aledann ift

MA = MA

MB = MC nach §. 27

∠ MBA = ∠ MCA = R, nach §. 145,

folglich nach §. 76

 $\triangle$  MBA  $\equiv$   $\triangle$  MCA,

und daraus, nach §. 54, AB = AC, w. z. b. w.

## §. 149.

Erklärung. Gine Sehne ift eine begrenzte gerade Linie, welche zwei Punkte einer Rreis = Peripherie mit einander verbindet.

-Man kann auch sagen, eine Sehne sei berjenige Theil einer Secante, welcher innerhalb bes Kreises liegt.

## §. 150.

Lehrsat. Eine gerade Linie, welche aus dem Mittelpunkt bes Areises nach der Mitte einer Sehne gezogen wird, steht rechtwinkelig auf dieser Sehne.

Berbindet man die Endpunkte der Sehne mit dem Mittelpunkte bes Kreifes, fo ift dieser Lehrsatz bewiesen im §. 69.

#### §. 151.

Lehrfat. Ein Perpenditel, welches aus dem Mittelpuntte bes Kreises auf eine Sehne gefällt wird, halbirt diese Sehne.

Ift gleich wie der vorige Lehrfat bewiesen im §. 70.

#### §. 152.

Lehrsat. Gin Perpendikel, welches in der Mitte einer Sehne auf dieser Sehne errichtet wird, trifft den Mittel= punkt des Kreises.

Ift gleich wie der vorige Lehrfat bewiesen im §. 73.

#### §. 153.

Lehrsat. Gleiche Sehnen eines Kreises haben gleiche Abstände vom Mittelpunkte.

Fig. 100.



Borausse sung: AB = CD  $ME \perp AB, MF \perp CD.$ 

Folgerung:

ME == MF.

Beweis. Man ziehe MB und MC. Alsdann ift

MB = MC nach §. 27

EB = FC nach §. 151

∠ MEB = ∠ MFC = R nach ber Borausfehung;

folglich nach §. 76

 $\bigwedge MEB \equiv \bigwedge MFC$ 

mithin auch ME = MF, w. z. b. w.

## §. 154.

Lehrsat. Sehnen eines Rreises, welche gleiche Abstände vom Mittelpunkte haben, find gleich groß.

(Umkehrung des vorigen Lehrsates.)

Der Beweis fann nach dem Borbilde des vorigen Beweises geführt werden.

#### §. 155.

Lehrsat. Wenn zwei Sehnen eines Kreises ungleich find, so hat die größere von ihnen den kleineren Abstand vom Mittelpunkte.



## §. 156.

Lehrfat. Wenn zwei Sehnen eines Kreises ungleiche Abftande vom Mittelpunkte haben, so ist diejenige von ihnen die größere, welche ben kleineren Abstand vom Mittelpunkte hat.

(Umfehrung bes vorigen Lehrfages.)

Der Beweis fann nach dem Borbilde des vorigen Beweises geführt werden.

## §. 157.

Bufat. Die größte von allen Sehnen eines Kreises ift ber Durchmeffer.

#### §. 158.

Lehrsat. Eine gerabe Linie kann mit einem Kreise nicht brei Puntte gemein haben.

Der Beweis ift in §. 74, 5) enthalten.

#### §. 159.

Aufgabe. Ginen Rreis zu conftruiren, welcher burch brei gegebene Puntte geht.

Big. 102.

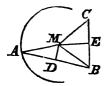

Begeben:

Puntte A, B, C.

#### Gefuct:

O burch A, B, C.

Construction. Man verbinde die drei gegebenen Punkte-A, B, C durch die beiden geraden Linien AB und BC. In der Mitte D von AB errichte man ein Perpendikel DM; ebenso in der Mitte E von BC errichte man ein Perpendikel EM; und den Durchschnittspunkt M dieser beiden Perpendikel verbinde man mit A durch die gerade Linie MA. Wenn man nun aus M als Mittelpunkt mit MA als Halbmesser einen Kreis construirt, so wird dieser Kreis zugleich durch die drei gegebenen Punkte A, B, C gehen.

Bum Beweise ziehe man noch MB und MC. Alebann folgt. aus §. 74, 2)

## MA = MB = MC;

folglich liegen nach §. 29 die Punkte A, B, C in einer Krei8= Peripherie, deren Mittelpunkt M ift.

Determination. Die Aufgabe wird unmöglich, wenn die brei gegebenen Puntte in Giner geraden Linie liegen.

## Lage zweier Kreise.

## §. 160.

Lehrsat. Wenn zwei Kreise ben Mittelpunkt und einen Punkt ihrer Peripherie mit einander gemein haben, so deckenfte sich.

Der Beweis ergiebt fich aus §. 29.

## §. 161.

Bufat. Kreise von gleichen Halbmeffern find congruent. Denn man kann fie nach dem vorigen Lehrsatze so auf einander legen, daß sie sich deden.

Kreise von gleichen Halbmeffern nennt man kurzer: gleiche Kreise.

## §. 162.

Lehrfat. Wenn zwei Kreise brei Puntte mit einander gemein haben, so beden fie fich.

Fig. 102.

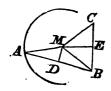

#### Borausfehung:

Durch A, B, C gehen zwei Rreise.

# Folgerung: Beibe Rreife beden fich.

Beweis. Da die Punkte A, B, C beiden Kreisen zugleich angehören, so fallen auch die Sehnen AB und BC beider Kreise auf einander; folglich fallen auch die Perpendikel DM und EM auf einander, welche in beiden Kreisen auf den Mitten D und E dieser Sehnen errichtet sind; und mithin muß auch endlich der Punkt M als Mittelpunkt beiden Kreisen zugleich angehören. Nun haben die beiden Kreise den Mittelpunkt M und einen Punkt z. B. A der Peripherie mit einander gemein, folglich decken sie sich nach §. 160, w. z. b. w.

## §. 163.

Erklärung. Zwei Kreise, welche einerlei Mittelpunkt und verschiedene Halbmesser haben, werden concentrische Kreise genannt.

## §. 164.

Erklärung. Wenn zwei Kreise verschiedene Mittelpunkte haben, so versteht man unter ihrer Centrallinie die unbegrenzte gerade Linie, welche durch ihre Mittelpunkte gelegt werden kann.

7\* vil. 2003

#### §. 165.

Erklärung. Bon zwei Kreisen, welche nur Ginen Punkt mit einander gemein haben, sagt man, fie berühren sich in diesem Punkte.

Bon zwei Kreifen, welche zwei Puntte mit einander ge= mein haben, fagt man, fie fch neiben fich in diefen Puntten.

Die Berührung zweier Kreise ist eine außere ober eine innere Berührung, je nachdem beide Kreise ganz außerhalb einander, ober ber eine ganz innerhalb bes andern liegen. Zwei sich schneibende Kreise liegen immer zum Theil in einander und zum Theil außer einander.

#### §. 166.

Lehrfat. Wenn zwei Kreise einen Punkt ihrer Central= linie mit einander gemein haben, so berühren sie sich in diesem Punkte.

Da die Berührung eine innere oder eine außere fein tann, fo find hier zwei Falle zu unterscheiden.

Erfter Ball.

Fig. 103.

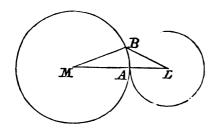

Boraussegung: M, A, L in gerader Linie.

Folgerung: A ift Berührungspunkt.

Beweis. Gesetht die beiden Kreise hätten, außer A, noch einen zweiten Punkt B mit einander gemein. Man ziehe die Halbmeffer MB und LB. Alsbann ist nach §. 27

MB = MA LB = LA.

woraus durch Addition folgt

MB + LB = ML.

Aber nach §. 78 ift

$$MB + LB > ML$$

folglich findet hier ein Widerspruch statt.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn die beiden Kreise keinen zweiten Punkt außer A mit einander gemein haben; folglich be= rühren sie sich in A, w. z. b. w.

### 3meiter Fall.

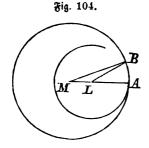

Boraussegung: M, L, A in gerader Linie.

Folgerung: A ift Berührungspuntt.

Beweis. Gesetzt die beiden Kreise hätten wie vorhin, außer A, einen zweiten Punkt B mit einander gemein. Man ziehe die Halb= messer MB und LB. Alsdann ist nach §. 27

$$MB = MA$$
 $LB = LA$ 

woraus durch Subtraction folgt

MB - LB = ML.

Aber nach §. 79 ift

$$MB - LB < ML$$

folglich findet bier ein Widerspruch Iftatt.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn die beiden Kreise keinen zweiten Punkt außer A mit einander gemein haben; folglich be= rühren sie sich in A, w. z. b. w.

## §. 167.

Lehrfat. Wenn zwei Kreife fich berühren, fo liegt der Berührungspunkt in ihrer Centrallinie.

(Umtehrung bis vorigen Lehrfates.)

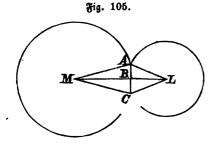

Boraussegung: A ift Berührungspunkt.

Folgerung: M, A, L in geraber Linie.

Beweis. Gesetzt der Berührungspunkt A liege nicht in der Gentrallinie ML. Man fälle aus A ein Perpendikel AB auf ML, verlängere dasselbe über B hinaus, so daß BC = AB wird, und ziehe MA, MC, LA und LC. Alsdann ist nach  $\S$ . 74, 2)

$$MA = MC$$
 $LA = LC$ 

folglich haben nach §. 29 die beiden Kreise außer dem Berührungs= punkte A noch einen zweiten Punkt C mit einander gemein, was der Voraussehung widerspricht.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn der Berührungspunkt A in die Centrallinie ML fällt, w. z. b. w.

Der Beweis bleibt wörtlich berfelbe, die beiden Kreife mogen fich von außen (wie in Big. 105) oder von innen berühren.

## §. 168.

Bufat. 3mei fich berührende Kreife haben im Berüh= rungspunkte eine gemeinschaftliche Cangente.

Ober wenn man an einen von zwei sich berührenden Kreisen im Berührungspunkte dieser Kreise eine Tangente legt, so berührt biese Tangente in demselben Punkte zugleich auch den anderen Kreis.

## Winkel im Kreife.

## §. 169.

Erklärung. Unter einem Centriwinkel versteht man einen Winkel, beffen Scheitelpunkt im Mittelpunkte eines Kreises liegt.

Bedem Centriwinkel gehört ein Kreisbogen zu, welcher zwischen ben Schenkeln besfelben enthalten ift Es sei AB dieser Kreisbogen; dann kann man ben Centriwinkel, welcher auf dem Bogen AB steht, Aurz durch C (AB) bezeichnen.

Ebenso gehört jedem hohlen Centriwinkel eine Sehne zu, welche zwischen den Schenkeln desselben enthalten ift und die Endpunkte des ihm zugehörigen Bogens verbindet.

#### §. 170.

Lehrfat. Bu gleichen Centriwinkeln in einem Rreife, ober in gleichen Rreifen, geboren gleiche Bogen.

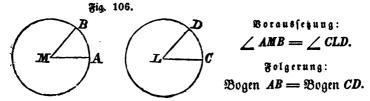

Beweis. Man lege die beiden Winkel AMB und CLD fo auf einander, daß L auf M und LC auf MA fällt; alsdann wird wegen der Boraussesung auch LD auf MB fallen. Ferner werden, wegen Gleichheit der Halbmeffer, die Punkte A und C, sowie die Punkte B und D einander decken; und da überdies nach S. 160 die beiden Kreis=Peripherien einander decken, so müssen auch die Bögen AB und CD ihrer ganzen Ausdehnung nach zusammenfallen, oder nach S. 30 hat man

Bogen AB = Bogen CD

w. z. b. w.

## §. 171.

Lehrfat. Bu gleichen Bögen in einem Kreise, ober in gleichen Kreisen, gehören gleiche Centriwinkel.

(Umtehrung des vorigen Lehrsages.)

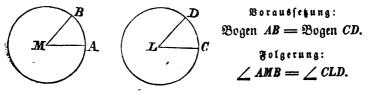

Beweis. Man lege die beiden gleichen Bögen AB und CD so auf einander, daß sie ihrer ganzen Ausdehnung nach zusammen=fallen, also zugleich auch die Punkte A und C, sowie die Punkte B und D einander decken; welches nach §. 30 möglich ist. Alsdann werden nach §. 162 auch die Mittelpunkte M und L beider Kreise einander decken; folglich wird auch  $\angle$  AMB mit  $\angle$  CLD zusammen=fallen, oder es ist

 $\angle AMB = \angle CLD$ 

w. z. b. w.

Anmerkung. In diesem Lehrsate beruht der eigentliche Grund für die Messung der Winkel durch Kreisbögen, welche in der Erstlärung S. 32 angezeigt worden ist. Denn aus diesem Lehrsate erst kann man schließen, daß alle Winkel von 1° unter sich gleich groß sind; ebenso alle Winkel von 1', und von 1"; und hierdus kann man ferner schließen, daß man immer dieselbe Anzahl von Graden, Minuten und Secunden für einen gegebenen Winkel ershalten wird, wie groß man auch den Halbmesser desjenigen Kreisbogens annimmt, welcher aus dem Scheitelpunkte des Winkels, als Mittelpunkt, zwischen den Schenkeln desselben construirt wird.

#### §. 172.

Lehrsat. Bu gleichen Centriwinkeln in einem Rreise, ober in gleichen Rreisen, gehören gleiche Sehnen; und um= gekehrt, zu gleichen Sehnen gehören gleiche Centriwinkel.

Dieser Lehrsat ift nach §. 169 auf hohle Centriwinkel beschränkt. Der Beweis ergiebt sich in jedem der beiden Välle durch eine Congruenz zweier Dreiede.

## §. 173.

Bufat. Bu gleichen Bogen in einem Kreife, ober in gleichen Kreifen, gehören gleiche Sehnen; und umgekehrt, ju gleichen Sehnen gehören gleiche Bogen.

Dieser Sat, welcher unmittelbar aus den drei vorigen Sätzen folgt, ift auf Bögen beschränkt, welche kleiner als ein Halbkreis find.

## §. 174.

Erklärung. Unter einem Peripherie win tel versteht man einen Wintel, beffen Scheitelpunkt in die Peripherie

eines Rreises fällt und beffen Schenkel entweber zwei Sehnen, ober eine Sehne und eine Tangente find.

Man hat hiernach fogleich zwei Arten von Peripheriewinkeln zu unterscheiben, je nachdem der Winkel von zwei Sehnen, oder von einer Sehne und einer Sangente, als Schenkeln gebilbet wird.

Jedem Peripheriewinkel gehört ein Kreisbogen zu, welcher zwischen den Schenkeln besfelben enthalten ift.

#### §. 175.

Lehrfat. Gin Peripheriewinkel ift der Sälfte desjenigen Centriwinkels gleich, welchem berfelbe Bogen zugehört.

Erfter Fall. Der Peripherieminkel wird von einer Sehne und einer Tangente gebildet.

Big. 107.

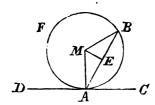

Borausfegung:

AB ift Sehne AC ift Tangente.

Folgerung:

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \& (AB).$$

Beweis. Es fei M ber Mittelpunkt bes Kreifes. Man ziehe MA und MB; alsdann ist

$$\angle AMB = \mathfrak{C}(AB),$$

und wenn man aus M auf AB das Perpendikel ME fallt, fo hat man vermöge bes §. 70

$$\angle AME = \frac{1}{2} \& (AB).$$

Mun ift vermöge des Lehrsates S. 45 in dem in E rechtwinkeligen Dreiede AME

$$\angle AME + \angle MAE = \Re;$$

ferner ift nach bem Lehrfate §. 145

$$\angle BAC + \angle MAE = \Re.$$

Aus diesen beiden Gleichungen folgt

$$\angle BAC + \angle MAE = \angle AME + \angle MAE$$

und baraus nad Subtraction bes Z MAE

$$\angle BAC = \angle AME$$
b. i.  $\angle BAC = \frac{1}{2} \otimes (AB)$ 

m. 1. b. m.

In diesem Beweise ist vorausgesetzt worden, daß der gegebene Peripheriewinkel BAC ein spiger Winkel sei. Sollte dieser Winkel aber ein stumpfer Winkel sein, z. B. Z BAD, so hat man sofort ebenso

 $\angle BAD = \frac{1}{2} \& (AFB).$ 

Denn biefe Bleichung liefert, zu ber vorigen Endgleichung abbirt, bie ibentische Bleichung

 $2 \Re = 2 \Re$ .

3weiter Fall. Der Peripheriewinkel wird von zwei Sehnen gebilbet.

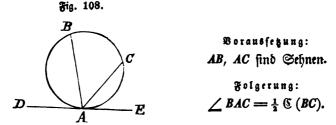

Beweis. Man lege im Scheitelpunkt A des Peripheriewinkels an den Kreis die Tangente DE. Alsbann ift nach dem vorher= gehenden ersten Falle

$$\angle BAD = \frac{1}{2} \& (AB)$$

$$\angle CAE = \frac{1}{2} \& (AC)$$

und wenn man diese beiden Gleichungen abbirt und ihre Summe von der identischen Gleichung

$$2 \mathfrak{R} = 2 \mathfrak{R}$$

fubtrahirt, fo bleibt

$$\angle BAC = \frac{1}{2} \& (BC)$$

w. z. b. w.

Anmerkung. Bon bem bier bewiefenen Lehrfate ift ber Lehrsfat bes Thales S. 68 nur ein befonderer Vall. Denn der Bintel im halbtreife ift gleichfalls ein Peripheriewinkel; ber ihm zugehörige Bogen ift ein halbtreis.

## §. 176.

Bufat. Bu gleichen Peripheriewinkeln in einem Rreife,

ober in gleichen Rreisen, gehören gleiche Bogen; und um= getehrt, ju gleichen Bogen gehören gleiche Peripheriewinkel.

Demnach find auch in einem Rreise alle Peripherieminkel über einerlei Rreisbogen gleich groß, wo auch in der Rreis=Peripherie ber Scheitelpunkt des Winkels angenommen werden mag.

Fig. 108 a.

Denn alle diese Winkel sind Peripheriewinkel auf bemfelben Bogen AGB.

Anmerkung. Man macht hiervon Anwendung beim Bau der Schauspielhäuser, wo man den Logenreihen im Zuschauerraume die Gestalt eines Kreisbogens ACDEB giebt, welcher die Dessnung der Bühne, AB, zur Sehne hat. Dies gewährt den Bortheil, daß allen Zuschauern in einerlei Logenreihe die Dessnung der Bühne unter gleichen Sehwinkeln erscheint; denn diese Sehwinkel sind nichts anderes als die Peripheriewinkel ACB, ADB, AEB
über demjenigen Bogen AGB, welcher den Zuschauerraum zu einem
vollen Kreise ergänzt. Im griechischen Theater war der Kreisbogen, den der Zuschauerraum bildet, wenig größer als ein Halbkreis, und im römischen Theater genau ein Halbkreis; in den heutigen Theatern dagegen beträgt er drei Viertel der Kreis-Peripherie
oder darüber.

## §. 176a.

Aufgabe. Ueber einer gegebenen geraden Einie, als Sehne, einen Kreisbogen zu construiren, welchem ein gezebener Winkel als Peripheriewinkel zugehört.

Auflösung. Es sei AB, Fig. 108a, die gegebene gerade Linie. Man lege an dieselbe im Punkte B, als Scheitelpunkt, einen Winkel ABF, welcher dem gegebenen Winkel gleich ift; halbire AB in H; errichte Perpendikel auf AB in H, und auf BF in B,

welche sich in M durchschneiden, und construire aus M als Mittelspunkt mit MB als Halbmesser einen Kreis. Derjenige Bogen AGB bieses Kreises, welcher innerhalb des Winkels ABF fällt, ist der gesuchte Kreisbogen.

Der Beweis beruht auf dem vorigen Paragraph.

#### §. 177.

Erklärung. Unter einem excentrischen Winkel ver= steht man einen Winkel, dessen Schenkel einen Kreis treffen und bessen Scheitelpunkt weder in den Mittelpunkt, noch in die Peripherie dieses Kreises fällt.

Der Scheitelpunkt bes ercentrischen Winkels kann entweber innerhalb ober außerhalb bes Kreises liegen. Im ersten Valle können bie Schenkel bes Winkels ben Kreis nur schneiben; im zweiten Valle können sie ben Kreis entweber schneiben ober berühren.

Jeder excentrische Winkel enthält zwischen seinen Schenkeln, die nöthigenfalls rudwärts verlängert werden mussen, zwei ihm zugeshörige Kreisbögen.

## §. 178.

Lehrsat. Der excentrische Winkel, bessen Scheitelpunkt innerhalb des Kreises liegt, ist der halben Summe zweier Centriwinkel gleich, welche den beiden zwischen den Schen=keln des Winkels enthaltenen Bögen zugehören.

Fig. 109.



Boraussetung: A liegt innerhalb bes O.

$$\angle BAC = \frac{\mathfrak{C}(BC) + \mathfrak{C}(DE)}{2}$$

Beweis. Man ziehe BE. Msbann ist nach §. 47  $\angle BAC = \angle BEC + \angle DBE.$ Ferner hat man aus §. 175  $\angle BEC = \frac{1}{2} \odot (BC)$   $\angle DBE = \frac{1}{2} \odot (DE)$ 

und wenn man diefe beiden Werthe in die vorige Gleichung fub= Stituirt, so kommt

$$\angle BAC = \frac{1}{2} & (BC) + \frac{1}{2} & (DE)$$
b. i. 
$$\angle BAC = \frac{& (BC) + & (DE)}{2}$$

w. z. b. w.

Unmertung. Diefer Sat findet eine wichtige Unwendung bei ber Meffung mit Bintel=Instrumenten, um den Behler der Ercen= tricität dieser Instrumente wegzuschaffen, worüber die Lehrbücher ber praftischen Geometrie nähere Mustunft geben.

#### **§. 179.**

Lehrfat. Der ercentrische Winkel, beffen Scheitelpunkt außerhalb des Rreises liegt, ift ber halben Differeng zweier Centrimintel gleich, welche ben beiben zwischen ben Schen= feln des Winkels enthaltenen Bogen jugeboren.

Fig. 110.

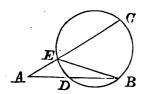

Boraussehung: A liegt außerhalb des O.

$$\angle BAC = \frac{\text{C}(BC) - \text{C}(DE)}{2}$$

Man ziehe BE. Alebann ist nach §. 47  $\angle$  BAC +  $\angle$  DBE =  $\angle$  BEC Beweis.

und baraus

$$\angle BEC = \frac{1}{2} \& (BC)$$

$$\angle DBE = \frac{1}{2} \& (DE)$$

und wenn man diese beiden Werthe in die vorige Bleichung fub= flituirt, so kommt

$$\angle BAC = \frac{1}{2} & (BC) - \frac{1}{2} & (DE)$$
b. i. 
$$\angle BAC = \frac{& (BC) - & (DE)}{2}$$

m. z. b. w.

Wenn ein Schenkel, oder beibe Schenkel des gegebenen Winkels ben Rreis berühren, so kann der Beweis für diese Välle leicht dem vorigen nachgebildet werben.

#### §. 180.

Lehrfat. Wenn zwei Parallelen einen Kreis treffen, fo find die zwischen ihnen enthaltenen Bogen gleich groß.



Boraussehung:
AB | CD.

Folgerung: Bogen AC = Bogen BD.

Beweis. Man ziehe BC. Alsbann ist nach §. 40

/ ABC = / BCD

und baraus folgt nach §. 176

Bogen AC - Bogen BD

m. z. b. m.

Wenn eine der beiden Parallelen, oder beide Parallelen den Kreis berühren, so kann der Beweis für diese Välle leicht dem vorigen nachgebildet werden.

## Eingeschriebene und umschriebene figuren.

## §. 181.

Erklärung. Gine eingeschriebene Figur ift eine Bigur, beren Seiten Sehnen eines Rreises sind. Diefer Rreis wird ber ber Figur umschriebene Kreis genannt.

Gine umschriebene Vigur ift eine Figur, beren Seiten Langenten eines Kreises find. Dieser Kreis wird ber der Figur eingeschriebene Kreis genannt.

## §. 182.

Aufgabe. Ginem gegebenen Dreiecke einen Rreis zu um= ichreiben.

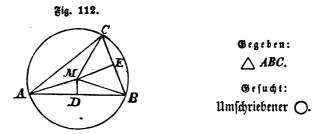

Die Conftruction ift diefelbe wie im §. 159.

#### §. 183.

Lehrfat. Die Perpendikel auf den Mitten der drei Seiten eines Dreiedes durchschneiden fich in Ginem Punkte.



Beweis. Man verbinde M mit den drei Echpunkten A, B, C bes Dreiecks durch die geraden Linien MA, MB, MC. Alsdann hat man nach §. 74, 2)

$$MA = MB$$
,  $MB = MC$ ,

und baraus

$$MA = MC$$

d. h. das Dreied AMC ift gleichschenkelig. Wendet man auf dieses Dreied den Lehrsat &. 73 an, so folgt, daß das Perpendikel FG den Punkt M treffen muß; folglich durchschneiden sich die drei in D, E, F auf den Seiten des Dreieds errichteten Perpendikel in demselben Punkte M, w. z. b. w.

Anmerkung. Der Durchschnittspunkt M, b. i. nach ber vorigen Aufgabe der Mittelpunkt des dem Dreiede umschriebenen Kreises, liegt für ein spiswinkeliges Dreied innerhalb des Dreieds; für ein rechtwinkeliges Dreied in der Mitte der Hypotenuse; und für ein stumpswinkeliges Dreied außerhalb des Dreieds. Der zweite dieser drei Fälle ist die Umkehrung des Lehrsages §. 68.

#### §. 184.

Lehrfat. Die Perpendikel aus den drei Edpunkten eines Dreieds auf die gegenüberliegenden Seiten durchschneiden fich in Ginem Punkte.

Fig. 114.

H
C
B
B

Borausfehung:

 $AD \perp BC$   $BE \perp AC$  CF + AB.

Folgerung:

AD, BE, CF treffen Ginen Punft.

Beweis. Man ziehe durch die brei Edpunkte des Dreiecks Parallelen mit den gegenüberliegenden Seiten, insbesondere HG || AB, IH || BC, IG || AC. Alsdann ift nach §. 40

$$AD \perp HI$$
,  $BE \perp IG$ ,  $CF \perp HG$ ,

und nach §. 97

HA = CB = AI, IB = AC = BG, HC = AB = CG.

Volglich sind die drei Linien AD, BE, CF des Dreiecks ABC zugleich Perpendikel auf den Mitten der Seiten des Dreiecks GHI und durchschneiden sich also nach dem vorigen Lehrsatze in Einem Punkte, w. z. b. w.

Diefen Beweis hat Gauß gegeben.

Anmerkung. Der Durchschnittspunkt ber brei Perpendikel diefes Lehrfages fällt für ein spigminkeliges Dreied innerhalb bes Dreieds; für ein rechtwinkeliges Dreied in ben Scheitelpunkt bes rechten Winkels; und für ein stumpfwinkeliges Dreied außerhalb bes Dreieds.

## §. 185.

Aufgabe. Ginem gegebenen Dreiecke einen Rreis ein= jufchreiben.

Fig. 115.

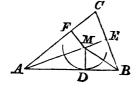

Begeben:

 $\triangle$  ABC.

Gefucht:

Eingeschriebener O.

Construction. Man halbire die beiden Winkel CAB und CBA durch die Linien AM und BM, und aus dem Durchschnittspunkte M dieser Linien fälle man auf AB das Perpendikel MD. Wenn man sodann aus M als Mittelpunkt mit MD als Halbmesser einen Kreis construirt, so wird dieser Kreis zugleich die drei Seiten AB, BC und AC des gegebenen Dreiecks berühren.

Bum Beweise ziehe man noch ME | BC und MF | AC. 218= bann folgt nach S. 58

$$\triangle$$
 AMD  $\equiv$   $\triangle$  AMF,  $\triangle$  BMD  $\equiv$   $\triangle$  BME,

und baraus

$$MD = ME = MF$$
;

folglich liegen nach §. 29 die Punkte D, E, F in einer Krei8= Peripherie, deren Mittelpunkt M ift, und in diesen Punkten wird nach §. 143 derselbe Kreis von den drei Seiten des Dreied's berührt.

Anmerkung. Wenn man die drei Seiten des Dreieds über die Edpunkte hinaus verlängert und die dadurch entstehenden Außen-winkel des Dreieds in A und B gleichfalls halbirt, so geben die Durchschnitte aller Halbirungslinien die Mittelpunkte von vier berührenden Kreisen. Von diesen vier Kreisen liegen drei außerhalb des Dreieds, und berühren je eine Seite des Dreieds und die Verlängerungen der beiden anderen Seiten. Die Zeichnung fordert Sorgfalt, wenn die Berührungen genau zutreffen sollen.

## §. 186.

Lehrfat. Die Salbirungelinien ber brei Winkel eines Dreieds burchschneiben fich in Ginem Punkte.

AM, BM, CG treffen Ginen Dunet.

Beweis. Man ziehe aus M auf die brei Seiten des Dreiecks Die Perpendikel MD, ME, MF. Alsbann hat man nach §. 58

$$\triangle AMD \equiv \triangle AMF$$
, worand  $MD = MF$ ;  $\triangle BMD \equiv \triangle BME$ , worand  $MD = ME$ ;

folglich auch

$$MF = ME$$
.

Wenn man nun ferner die Berbindungelinie MC zieht, fo folgt nach 8. 76

$$\triangle$$
 CMF  $\equiv$   $\triangle$  CME, moraus  $\angle$  FCM  $=$   $\angle$  ECM.

Mithin ift CM die Halbirungslinie des Wintels ACB. Nach der Boraussetzung aber ift CG die Halbirungslinie desselben Wintels; folglich muß CG mit CM zusammenfallen, d. h. die drei Halbirungs- linien der Wintel des Dreieds durchschneiden sich in demfelben. Puntte M, w. z. b. w.

Anmerkung. Der Lehrsat bleibt auch dann noch wahr, wenn die drei Winkel, welche halbirt werden, ein Dreiecks=Winkel und die den beiden anderen Dreiecks=Winkeln anliegenden Außenwinkel des Dreiecks sind. In diesem Valle liegt der Durchschnittspunkt der drei Halbirungslinien außerhalb des Dreiecks, in dem obigen Valle dagegen stets innerhalb des Dreiecks. S. d. Anmerkung des vorigen Paragraphen.

#### §. 187.

Lehrfat. In einem eingeschriebenen Bierede ift bie Summe ber einander gegenüberliegenden Winkel gleich zwei rechten Winkeln.



Borausfegung:

ABCD ift ein eingeschriebenes Biered.

Beweis. Rach S. 175 ift

$$\angle DAB = \frac{1}{2} \& (DCB)$$

$$\angle DCB = \frac{1}{2} \& (DAB)$$

folglich

$$\angle DAB + \angle DCB = \frac{1}{2} \& (DCB) + \frac{1}{2} \& (DAB).$$

Mun ift die Summe & (DCB) + & (DAB) gleich einem Centriwinkel, welchem die gange Kreis=Peripherie zugehört, ober gleich 4 R; alfo

$$\angle DAB + \angle DCB = 2 \Re$$

m. z. b. m.

#### §. 187a.

Lehrfat. Wenn in einem Bierede die Summe zweier einander gegenüberliegenden Binkel gleich zwei rechten Winkeln ift, so kann dem Bierede ein Kreis umschrieben werden.

(Umkehrung des vorigen Lehrsates.)

Fig. 117a.

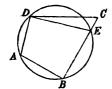

Folgerung: Umschriebener O.

Beweis. Man conftruire nach §. 182 einen Kreis durch bie brei Puntte A, B und D.

Gefet dieser Kreis gehe nicht burch ben vierten Punkt C, sonbern schneide die Seite BC (oder deren Berlängerung) in E. Man ziehe DE. Misdann ist in dem eingeschriebenen Bierecke ABED nach dem vorigen Lehrsate

$$\angle DAB + \angle DEB = 2 \Re$$

und wenn man hiermit die Boraussetzung vergleicht, fo folgt

$$\angle DEB = \angle DCB$$
,

mas bem Sate S. 48 wiberfpricht.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn der Kreis auch durch den Punkt C geht, w. z. b. w.

Unter den Parallelogrammen haben das Quadrat und das Rechted, und unter den Trapezen hat das gleichschenkelige Trapez die hier vorausgesetzte Eigenschaft.

## §. 188.

Lehrfat. In einem umschriebenen Bierede find die Summen der einander gegenüberliegenden Seiten gleich groß.

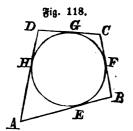

Boraussehung: ABCD ift ein umschriebenes Biered.

$$AD + BC = AB + DC$$
.

Beweis. Es feien E, F, G, H bie Berührungspuntte ber vier Seiten des Biereds mit dem Rreife. Nach S. 148 hat man

$$AH = AE$$
 $DH = DG$ 
 $BF = BE$ 
 $CF = CG$ 

und aus der Abdition biefer Gleichungen folgt

$$AD + BC = AB + DC$$

w. z. b. w.

§. 188a.

Lehrfat. Wenn in einem Bierede die Summen der einander gegenüberliegenden Seiten gleich groß find, fo tann bem Bierede ein Kreis eingeschrieben werben.

(Umtehrung des vorigen Lehrfates.)

Fig. 118 a.

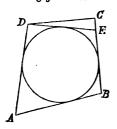

$$\begin{array}{c} \mathfrak{Borausfehung:} \\ AD + BC = AB + DC. \end{array}$$

Folgerung: Gingeschriebener O.

Beweis. Man construire nach §. 185 einen Kreis, welcher ie brei Seiten AD, AB und BC berührt.

Gesetzt dieser Kreis berühre nicht die vierte Seite DC. Man lege aus D eine Tangente an den Kreis, welche die Seite BC (oder deren Berlängerung) in E schneidet. Alsdann ist in dem umschriebenen Vierede ABED nach dem vorigen Lehrsabe

$$AD + BE = AB + DE$$

und wenn man bies von ber Borausfetjung

$$AD + BC = AB + DC$$

fubtrahirt, so folgt

$$CE = DC - DE$$

mas dem Lehrsate S. 79 widerspricht.

Der Wiberspruch hört nur auf, wenn ber Kreis auch die Seite DC berührt, w. g. b. w.

Unter den Parallelogrammen haben das Quadrat und der Rhombus die hier vorausgesetzte Eigenschaft.

Lehrfat. Jebem regelmäßigen Polygon läßt fich ein Kreis umschreiben und einschreiben.

Fig. 119.

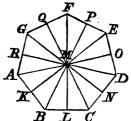

#### Folgerung:

- 1) Umschriebener O.
- 2) Eingeschriebener O.

Beweis. 1) Man halbire die beiden Seiten AB und BC bes Polygons in K und L, und errichte in diesen Punkten auf AB und BC die Perpendikel KM und LM, welche sich in M durchschneiben. Zieht man nun MA, MB, MC, so ist nach §. 74, 2)

$$MA = MB = MC$$

folglich wird ein aus M als Mittelpunkt mit MA als Halbmeffer construirter Kreis zugleich durch die Punkte A, B, C gehen.

Ferner ziehe man MD. Rach §. 83 ift

$$\triangle$$
 MBA  $\equiv$   $\triangle$  MBC,

und daraus  $\angle$  MBA =  $\angle$  MBC; und da überdies nach §. 61  $\angle$  MBC =  $\angle$  MCB ift, so folgt

$$\angle MBA = \angle MCB$$
.

Subtrahirt man diese Gleichung von der gegebenen  $\angle$  ABC =  $\angle$  BCD, so bleibt

$$\angle$$
 MBC =  $\angle$  MCD

und daraus hat man nach §. 60

$$\bigwedge MBC \equiv \bigwedge MCD$$

folglich

#### MC = MD,

d. h. der aus M als Mittelpunkt mit MA als Halbmeffer conftruirte Rreis wird auch durch den Punkt D gehen.

So kann man fortfahren zu beweisen, indem man ME 2c. zieht, baß berfelbe Rreis durch alle folgenden Edpunkte E 2c. des Polygons geben wird. Man hat alfo einen umschriebenen Rreis, w. z. b. w.

2) Man fälle noch aus dem Puntte M auf die Seiten CD, DE 2c. die Perpenditel MN, MO 2c. Alsbann hat man aus dem Borigen nach §. 58

 $\triangle$  MBK  $\equiv$   $\triangle$  MBL,  $\triangle$  MCL  $\equiv$   $\triangle$  MCN,  $\triangle$  MDN  $\equiv$   $\triangle$  MDO 2c. und hieraus

$$MK = ML = MN = MO$$
 26.

Volglich wird ein aus M als Mittelpunkt mit MK als Halbmeffer construirter Kreis zugleich burch die Punkte K, L, N, O 2c. gehen und in diesen Punkten die Seiten des Polygons berühren. Man hat also einen eingeschriebenen Kreis, w. z. b. w.

Aus diesem Beweise geht außerdem hervor, daß der umschriebene und der eingeschriebene Rreis eines jeden regelmäßigen Polygons concentrische Rreise find.

## §. 190.

Erklärung. Der gemeinschaftliche Mittelpunkt des umschriebenen und des eingeschriebenen Kreises eines regelmäßigen Polygons wird der Mittelpunkt des regelmäßigen Poly=
gons genannt.

Wie man den Mittelpunkt eines gegebenen regelmäßigen Poly= gons finden könne, ergiebt sich aus der im vorigen Beweise geführten Construction.

## §. 191.

Lehrsat. Wenn die Peripherie eines Kreises in eine Anzahl gleicher Bögen getheilt worden ist, so geben die Sehnen zwischen den Theilpunkten ein eingeschriebenes regel= mäßiges Polygon, und die Tangenten in den Theilpunkten, bis zu ihren Durchschnitten verlängert, ein umschriebenes regelmäßiges Polygon.



#### Borausfegung:

Bogen AB - Bogen BC - Bogen CD zc.

#### Folgerung:

- 1) ABCD . . . eingefchr. regelm. Polygon,
- 2) KLMN.... umfchr. regelm. Polygon.

Beweis. 1) Man hat nach §. 173

AB = BC = CD ic.

und nach §. 176

$$\angle ABC = \angle BCD = \angle CDE$$
 ic.

Bolglich ift ABCD.... ein regelmäßiges Polygon, w. 3. b. w.

2) Ferner hat man nach §. 56

$$\triangle$$
 AKB  $\equiv$   $\triangle$  BLC  $\equiv$   $\triangle$  CMD 20.

und baraus

$$KB = LC = MD$$
 26.

BL = CM = DN 20.

mithin durch Abdition

$$KL = LM = MN$$
 2c.

Aus der Congruenz derfelben Dreiede (oder auch aus §. 179) bat man überdies

$$\angle$$
 AKB =  $\angle$  BLC =  $\angle$  CMD ic.

Volglich ift KLMN.... ein regelmäßiges Polygon, w. z. b. w.

Anmerkung. Aus diesem Lehrsate geht hervor, daß die Aufgabe, einem gegebenen Kreise ein regelmäßiges Polygon einzuschreiben ober zu umschreiben, zusammenfällt mit der andern Aufgabe, die Kreis=Peripherie in eine gewisse Anzahl gleiche Theile zu theilen. Diese Aufgabe ift aber einer allgemeinen Auflösung nicht fähig. Gauß hat im Jahre 1796 (damals 19 Jahr alt) aus Sähen der höheren Arithmetik zuerst nachgewiesen, auf welche Fälle die Elementars Geometrie, welche nur mit gerader Linie und Kreis construirt, besichränkt sei: es sind dies nämlich diesenigen Theilungen der Kreissperipherie, deren Theilungszahl eine Primzahl von der Form

ift, also die Theilungen in 3, 5, 17, 257,.... gleiche Theile; wozu noch diejenigen Theilungen gezählt werden muffen, welche aus diefen 3. B. durch Halbirung von Kreisbogen abgeleitet werden konnen.

### §. 192.

Aufgabe. In einen gegebenen Kreis ein Quabrat zu construiren.

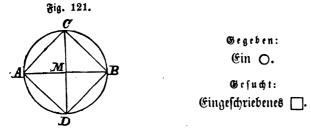

Construction. Man ziehe zwei Durchmeffer AB und CD, welche auf einander rechtwinkelig stehen, und verbinde deren End= punkte durch die Sehnen AC, CB, BD, AD. Alsdann ift ADBC das gesuchte eingeschriebene Quadrat.

Bum Beweise hat man aus §. 170 bie Gleichheit ber Bögere AC, CB, BD und AD, und hieraus folgt nach §. 191, daß ADBC ein regelmäßiges Biered, b. h. ein Quadrat ift.

#### §. 193.

Bufat. Sedem Kreise kann durch geometrische Construction ein regelmäßiges Biered, Achted, Sechzehned zc. sowohl eingeschrieben als umschrieben werden.

Denn das eingeschriebene regelmäßige Achted wird aus dem Biered erhalten, indem man auf die Seiten des letzteren aus dem Mittelpunkte Perpendikel fällt, diese bis zur Kreis-Peripherie ver- längert und die entstandenen Schnittpunkte mit den Edpunkten des Biereds verbindet. Ebenso entsteht das eingeschriebene regelmäßige Sechzehned aus dem Achted v. s. w.

Die umschriebenen regelmäßigen Polygone entstehen nach §. 191 aus ben gleichnamigen eingeschriebenen Polygonen, indem man in den Echpunkten der letteren Tangenten an den Kreis legt und diese bis zu ihren Durchschnitten verlängert.

## §. 194.

Aufgabe. In einen gegebenen Kreis ein regelmäßiges Sechseck zu conftruiren.



Gegeben:

Ein O.

Gefuct:

Gingefdyriebenes regelmäßiges Sedysed.

Conftruction. Man trage ben halbmeffer bes gegebenen Kreises, MA, in ber Peripherie bes Kreises als Sehne ab, so oft es angeht; alsdann liefert die Berbindung ABCDEF bieser Sehnen bas gesuchte eingeschriebene regelmäßige Sechsed.

Bum Beweise verbinde man die Endpunkte einer dieser Sehnen, AB, mit dem Mittelpunkte M des Kreises durch die geraden Linien MA und MB. Alsdann ist nach  $\S$ . 62  $\angle$   $AMB = 60^{\circ}$ , folglich nach  $\S$ . 170 der Bogen  $AB = \frac{1}{6}$  der Kreis=Peripherie; und da dasselbe von den Bögen BC, CD 2c. bewiesen werden kann, so folgt aus  $\S$ . 191, daß ABCDEF ein regelmäßiges Sechseck ist.

#### §. 195.

Bufat. Jedem Kreise kann durch geometrische Conftruction ein regelmäßiges Dreied, Sechsed, 3wölfed zc. sowohl ein= geschrieben als umschrieben werden.

Das eingeschriebene regelmäßige Dreied (gleichseitige Dreied) entsteht aus bem Sechsed, indem man in diesem drei Diagonalen zieht. Die übrigen regelmäßigen Polygone ergeben sich auf diefelbe Weise wie im §. 193.

Anmerkung. Jum Schluß mag hier noch eine einfache Methode erwähnt werden, durch welche man früher die allgemeine Construction eines eingeschriebenen Polygons von beliebiger Seitenzahl zu löfen



gesucht hat. Man theile ben Durchmesser AB, Vig. 123, des gegebenen Kreises in so viel gleiche Theile, wie das Polygon Seiten haben soll (z. B. in der Vigur in 7 Theile), construire über AB ein gleichseitiges Dreieck ABC, und ziehe aus der Spize C dieses Dreiecks durch den Theilpunkt 2 des Durch=messers eine gerade Linie, welche verlängert die Kreis-Peripherie in Dschneidet. Alsdann

ist die Sehne AD die gesuchte Polygon=Seite; in einigen Källen vollkommen genau, in den meisten Källen aber nur mit angenäherter Richtigkeit.

## Geometrische Örter.

#### §. 196.

Erklärung. Unter dem geometrischen Orte eines Punkteeiner gewissen Forderung Genüge leisten, welche jener Punkt erfüllen soll.

- So tann man fehr leicht aus früheren Sagen folgende geometri= ichen Örter aufftellen und nachweifen.
- 1) Der geometrische Ort eines Punttes, welcher von einem gegebenen Puntte einen gegebenen Abstand hat, ift ein Kreis, den man aus dem gegebenen Puntte als Mittelpunkt mit dem gegebenen Abstande als Halbmeffer construirt.
- 2) Der geometrische Ort eines Punktes, welcher von zwei gegebenen Punkten gleiche Abstände hat, ift ein Perpendikel auf der Mitte ber Berbindungslinie diefer beiden Punkte.
- 3) Der geometrische Ort eines Punttes, welcher von einer gegebenen geraden Linie einen gegebenen Abstand hat, ist eine Parallele zu dieser geraden Linie, die in dem gegebenen Abstande neben ihr fortläuft.
- 4) Der geometrische Ort eines Punktes, welcher von zwei sich schneibenden gegebenen geraden Linien gleiche Abstände bat, ift die Halbirungslinie des Winkels diefer beiben geraden Linien.
- 5) Der geometrische Ort der Spize eines rechtwinkeligen Dreiecks, welches die gegebene Supotenuse zur Grundlinie hat, ist ein über dieser Grundlinie als Durchmesser construirter Halbkreis. (§. 68.)
- 6) Der geometrische Ort ber Spite eines Dreiecks, welches eine gegebene Grundlinie und einen gegebenen Winkel an ber Spite hat, ift ein über ber gegebenen Grundlinie als Sehne conftruirter Kreisbogen, welcher ben gegebenen Winkel als Peripheriewinkel in sich enthält. (§. 176.)
- 7) Der geometrische Ort ber Spige eines Dreieds, welches eine gegebene Grundlinie und einen gegebenen Flächeninhalt hat, ift

eine Parallele jur Grundlinie, deren Abstand von der Grundlinie gleich ber Bobe bes Dreiede ift. (§. 116.)

Die geometrischen Örter enthalten, wie man aus diesen Beisspielen sieht, nichts als Sätz, welche außerdem schon in der Geosmetrie vorkommen, nur in einer eigenthümlichen Ausdrucksform. Sie wurden in dieser Vorm von den Griechen und werden auch noch gegenwärtig vorzugsweise zur Auflösung geometrischer Aufsgaben angewandt.

# Siebenter Abschnitt.

# Berhältniffe und Proportionen unter Linien.

#### §. 197.

Erklärung. Gine gegebene begrenzte Linie meffen heißt: Untersuchen, wie eine zweite gegebene Linie, die Ginheit, als Theil gesetzt werden muß, um eine der ersten gleiche Länge hervorzubringen.

Das Refultat ber Meffung wird burch eine Bahl aus=

gedrückt.

Die Meffung wird ausgeführt durch unmittelbare Anlegung der Einheit an die gegebene Linie. Man kann dabei die folgenden drei Fälle unterscheiden:

1) Es fei AB, Big. 124, die zu meffende gerade Linie und CD bie gegebene Ginheit. Wenn die Ginheit CD genau ein oder mehrere



Mal geset werden muß, um die zu messende Linie AB zu erschöpfen, hier z. B. 4 mal, so ist das Resultat der Messung eine ganze Bahl, wie hier 4.

2) Wenn, Fig. 125, ein Seben der Ginheit CD felbft nicht



hinreicht, um die zu meffende gerade Linie AB zu erschöpfen, aber ein aliquoter Theil der Einheit, 3. B. 1 CD, als Theil gefet den

noch gebliebenen Reft genau erschöpft, so ift bas Resultat ber Mef= fung eine gemischte Bahl ober ein Bruch, wie hier 43 = 23.

3) Wenn aber auch ein aliquoter Theil der Einheit die zu meffende Größe nicht erschöpst, in wie viel gleiche Theile man auch die Einheit getheilt haben mag, so ist die Meffung nicht genau, sondern nur angenähert ausführbar, und das Resultat der Meffung ift eine irrationale Zahl.

Dieser lette Vall tann bei praktischen Meffungen niemals eintreten, da ein etwaiger Rest, sobald berselbe eine gewisse Kleinheit erreicht hat, durch die Sinne nicht mehr unterschieden werden kann. Daß dieser Vall in aller Strenge aber bennoch möglich ist, wird sich unten zeigen.

Anmerkung. In der Pragis wird ein Mafftab gebraucht, bei Beichnungen ein verjüngter Mafftab, f. §. 253.

#### §. 198.

Erklärung. Gine begrenzte Linie wird ein Dielfaches einer andern begrenzten Linie genannt, wenn die zweite genau ein oder mehrere Mal gesetzt werden muß, um die erste zu erschöpfen.

Die zweite heißt ein Maß der erften.

So ift 3. B. AB in Vig. 124 ein Bielfaches von CD, nämlich bas Bierfache; und CD ein Maß von AB. Dagegen ift AB in Vig. 125 kein Bielfaches von CD, und CD kein Maß von AB.

## §. 199.

Erflärung. 3wei begrenzte Linien werden commen u= rabel genannt, wenn fich ein gemeinschaftliches Maß ange= ben läßt, durch welches beibe genau gemeffen werden fonnen.

Sie heißen dagegen incommensurabel, wenn ein solches gemeinschaftliches Maß nicht existirt.

Um das gemeinschaftliche Mag der beiden gegebenen Linien, falls es existirt, ju finden, kann man mit geringer Abanderung das

Werfahren anwenden, welches in der Arithmetik (Arithm. §. 76, Aufl. 2) zur Auffuchung des größten gemeinschaftlichen Divisors zweier Zahlen angegeben worden ist. Man trage die kleinere Linie so oft es angeht auf der größeren ab, den Rest trage man wieder auf der kleineren ab, den alsdann gebliebenen Rest trage man wieder auf dem vorigen Reste ab u. s. w., dis diese Abtragung genau aufgeht. Der letzte Rest, mit welchem die Abtragung aufgeht, ist das größte gemeinschaftliche Maß der beiden gegebenen Linien. Wenn aber beständig ein Rest bleibt, so weit man auch das Verfahren sortsehen mag, so eristirt kein gemeinschaftliches Maß der beiden gegebenen Linien.

Wird von zwei commensurabelen Linien die eine durch die andere gemessen, so ist das Resultat der Messung eine rationale Bahl, d. h. entweder eine ganze Bahl oder ein Bruch. Wird aber von zwei incommensurabelen Linien die eine durch die andere gemessen, so ist das Resultat der Messung eine irrationale Bahl, d. h. man kann es nur angenähert angeben, obwohl so nahe wie man will.

## §. 200.

Erklärung. Unter bem Berhältniß zweier Linien versteht man ben Quotienten ber beiben Bahlen, welche man erhält, wenn beibe Linien burch einerlei Maß gemessen werben.

Die beiden Linien felbst werden die Glieder des Bershältnisses genannt; und zwar in der Reihefolge, in welcher sie hier betrachtet werden, das Vorderglied und das Sinterglied.

Die Bezeichnung des Verhältnisses geschieht wie die des Quotienten, z. B. AB: CD, gesprochen AB zu CD.

Es seien z. B. AB und CD, Fig. 126, zwei begrenzte gerade Linien, deren Verhältniß man bestimmen will. Man habe gefunden, daß ein gewisses gemein=

A 1 2 3 4 5 6 7B schaftliches Maß 7 mal auf AB, und 4 mal auf CD kann abgetragen werden. Sodann ist das gesuchte Verhältniß dieser beiden Linien, oder das Verhältniß AB: CD, gleich dem Quotienten 7: 4 oder 2. Wenn man aber die beiden gegebenen Linien vertauscht, so sindet man das Verhältniß

CD: AB gleich dem Quotienten 4:7 ober 4.

Ein Berhältniß ift rational, wenn die beiden Glieder desfelben commensurabel sind; es ist dagegen irrational, wenn die beiden Glieder desfelben incommensurabel sind. Ein rationales Berhältniß ist das in Tig. 126 gegebene; Beispiele von irrationalen Berhält=nissen werden sich weiter unten finden.

Anmerkung. Bu ber hier gegebenen Erklärung bes Berhältenisses muß nun zugleich noch aus ber Arithmetik bie Erklärung ber Proportion (Arithm. §. 138) und ber stetigen Proportion (Arithm. §. 139) gezogen werden, mit ber einzigen und sich von selbst ergebenden Unterscheidung, daß, während die Arithmetik nur von Proportionen unter Jahlen handelt, die Geometrie hier es nur mit Proportionen unter Linien zu thun hat.

Überdies kann man aber sogleich bemerken, daß die hier in den §§. 197—200 aufgestellten Begriffe nicht auf Linien allein, sondern auf Größen überhaupt Anwendung finden, insbesondere also auch auf alle Raumgrößen, mit denen die Geometrie sich beschäftigt. Diese Begriffe werden deshalb im Berlaufe der Geometrie, je mit den nöthigen Sonder=Bestimmungen wiederholt zur Sprache kommen.

## Das Strahlensgftem mit parallelen Transversalen.

## §. 201.

Erklärung. Unter einem Strahlen spitem versteht man ben Inbegriff aller Strahlen, welche aus Einem Punkt gezogen werden können.

Jebe gerade Linie, welche Strahlen eines Strahlenspstems schneibet, ohne durch den Strahlenpunkt zu gehen, wird eine Transversale des Strahlenspstems genannt.

Sier ift die Erklärung S. 14 nachzuseben.

Unter ben Abschnitten eines Strahls werden hier bemnächft immer diejenigen Entfernungen verstanden werden, welche beliebige Punkte des Strahls von dem Strahlenpunkte besiten. Dagegen die Entfernungen diefer Punkte unter einander werden die Theile des Strahls genannt werden.

## §. 202.

Lehrfat. Wenn man auf einem Strahl eine beliebige Anzahl gleicher Theile abträgt und durch alle Theilpunkte

parallele Transversalen zieht, so wird auch jeder andere Strahl, den diese Transversalen treffen, in Theile zerlegt, welche unter sich gleich sind.

Fig. 127.

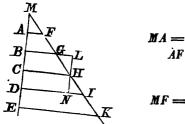

Folgerung: MF = FG = GH = HI = IK ac.

Beweis. Um 3. B. zu beweisen, daß GH = HI ist, ziehe man durch H die Linie  $LN \parallel ME$ , welche die Transversale DI in N und die verlängerte Transversale BG in L trifft. Alsdann hat man nach  $\S.$  97

$$BC = LH$$
  
 $CD = HN$ 

und da nach ber Boraussehung BC = CD ift, so folgt auch LH = HN.

Nimmt man hiezu die gleichen Winkel

$$\angle$$
 LHG =  $\angle$  NH1 nad; §. 25  
 $\angle$  HGL =  $\angle$  HIN nad; §. 40,

so folgt aus §. 58

$$\triangle$$
 LHG  $\equiv$   $\triangle$  NHI

und daraus

$$GH \Longrightarrow HI$$
.

Ebenso kann man von je den zwei Theilen des Strahls MK beweisen, daß sie gleich groß sind. Volglich sind alle diese Theile gleich groß, w. z. b. w.

## §. 203.

Anfgabe. Gine gegebene gerade Linie in eine gegebene Anzahl gleiche Theile zu theilen.

Fig. 128.

Gegeben:

AB.

Gefucht:

\[ \frac{1}{n} AB. \]

Construction. Es sei z. B. AB in 5 gleiche Theile zu theilen. Man ziehe aus A einen Strahl AC, welcher mit AB einen beliebigen spigen oder stumpsen Winkel einschließt, trage auf AC fünf beliebig große, aber unter sich gleiche Theile A1, 12, 23, 34, 45 ab, verbinde 5 mit B, und ziehe zu der Transversale 5B die Parallelen 1D, 2E, 3F und 4G. Alsdann ist die gegebene gerade Linie AB durch die Punkte D, E, F, G in 5 gleiche Theile zerlegt.

Der Beweis folgt aus bem vorigen Lehrfate.

## §. 204.

Lehrsat. Wenn zwei Strahlen von zwei parallelen Transversalen geschnitten werden, so ist das Verhältniß unter den Abschnitten des einen Strahls gleich dem Vershältnisse unter den Abschnitten des andern Strahls.

Fig. 129.

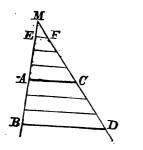

Borausfegung:

AC || BD.

Folgerung:

MA: MB = MC: MD.

Beweis. Um das Verhältniß MA: MB der beiden Abschnitte bes einen Strahls darzustellen, nuß man nach §. 200 diese beiden Abschnitte durch einerlei Maß messen. Es seien nun 1) die Absschnitte MA und MB commensurabel. Alsdann läßt sich nach §. 199 ein gemeinschaftliches Maß angeben, welches auf MA und MB genau abgetragen werden kann. If z. B. ME dieses Maß, und

ist dasselbe n mal in MA (in ber Figur 4 mal) und r mal in MB (in ber Figur 7 mal) enthalten, so hat man nach §. 200

MA: MB = n: r. (1)

Zieht man ferner durch alle Theilpunkte des Strahls MB Parallelen zu den Transversalen AC und BD, so werden nach §. 202
auch auf dem Strahl MD eben so viel unter sich gleiche Theile
hergestellt, wie auf MB. Man kann mithin MF wie ein gemeinschaftliches Maß der beiden Abschnitte MC und MD ansehen, welches
n mal in MC und r mal in MD enthalten ist. Also hat man auch

MC: MD = n: r. (2)

Aus ben Gleichungen (1) und (2) endlich folgt MA: MB = MC: MD

w. z. b. w.

Es feien 2) die Abschnitte MA und MB incommensurabel. Alssbann wird jedes Maß von MA, welches man angeben mag, nicht genau in MB abgetragen werden können, sondern es wird hier ein Rest bleiben, welcher kleiner als das angenommene Maß ist. Wenn man diesen Rest nicht berücksichtigt, so gelten wieder die vorigen Schlüsse. Da man es aber in seiner Gewalt hat, das willkürliche Maß und folglich auch diesen Rest so klein anzunehmen, wie man will, so gilt hier wieder vollkommen genau die vorige Proportion.

Anmerkung. In Fig. 129 liegen die beiden Transversalen Big. 130. auf einerlei Seite des Strahlenpunkts. Es können aber auch, wie in Fig. 130, die

Eransversalen AC und BD auf verschiesbenen Seiten des Strahlenpunkts M liegen, ohne daß die vorigen Schlüsse aushören richtig zu sein. Man hat also auch hier die Proportion

MA: MB = MC: MD.

Diefelbe Bemerkung gilt in den nächstfolgenden Paragraphen.

§. 205.

Busat. Wenn zwei Strahlen von zwei (ober mehreren) parallelen Transversalen geschnitten werben, so ist das Ber= hältniß unter jeden zwei Theilen des einen Strahls gleich

dem Verhältnisse unter den gleichliegenden Theilen des andern Strahls.

So ist z. B. in Fig. 129 und Fig. 130

MA:AB = MC:CD.

Cbenfo

MB:AB = MD:CD.

Die Beweise für diese Proportionen tonnen dem vorigen leicht nachgebildet werden.

### §. 206.

Aufgabe. Bu drei gegebenen Linien, deren Reihefolge gegeben ift, die vierte Proportionale zu finden.



#### Gegeben:

Die Linien a, b, c.

#### Gefucht:

Bu a, b, c die vierte Proportionale.

Construction. Man ziehe aus einem beliebigen Punkte M zwei Strahlen, trage auf dem einen dieser Strahlen die Abschnitte MA = a und MB = b, und auf dem andern Strahl den Abschnitt MC = c ab, verbinde A mit C durch die gerade Linie AC, und ziehe zu dieser Linie durch B die Parallele BD, welche den verlängerten Strahl MC in D trifft. Alsdann ist MD die gesuchte vierte Proportionale zu den drei gegebenen Linien a, b, c, oder es ist

a:b=c:MD.

Der Beweis beruhet in dem Lehrsage §. 204.

Anmerkung. Wenn die brei gegebenen Linien in Bahlen gegeben find (§. 197), fo findet man die vierte Proportionale durch Rechnung nach Arithm. §. 151.

# §. 207.

Bufat. Bu brei gegebenen Linien, beren Reihefolge gegeben ift, ift nur Gine vierte Proportionale möglich.

Dber wenn unter vier Linien die Proportion besteht

a:b=c:x

und damit gleichzeitig die Proportion

$$a:b=c:y$$

fo iff x = y.

§. 208.

Aufgabe. Gine gegebene gerade Linie in einem gegebenen Berhältniffe zu theilen.

Fig. 132.



Segeben: Die Linien AB, m, n.

Befucht:

AB zu theilen in bem Berhältniffe m:n.

Conftruction. Man ziehe aus A einen beliebigen Strahl, trage auf demfelben die Theile AC = m und CD = n ab, verbinde D mit B durch die gerade Linie DB, und ziehe zu dieser Linie aus C die Parallele CE, welche die gegebene AB in E trifft. Alsdann ist E der gesuchte Theilpunkt, oder es ist

AE:EB=m:n.

Der Bemeis beruhet in §. 205.

§. 209.

Lehrsak. Wenn zwei Strahlen von zwei Transversalen so geschnitten werden, daß das Verhältniß unter den Abschnitten des einen Strahls gleich dem Verhältnisse unter den Abschnitten des anderen Strahls ist, so sind die beiden Transversalen parallel.

(Umtehrung des Lehrsates S. 204.)

Zig. 133.

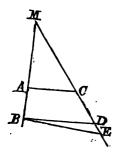

Borausfegung:

MA:MB=MC:MD.

Folgerung: AC || BD.

Beweis. Gefett es sei nicht AC || BD. Alsdann kann man zu AC durch den Punkt B eine Parallele BE ziehen, welche den Strahl MD in dem Punkte E, verschieden von D, trifft. Nach §. 204 hat man nun

MA: MB = MC: ME.

Aber nach der Boraussetzung ift

MA:MB=MC:MD

und aus diefen beiden Proportionen folgt nach §. 207

MD = ME

welche Gleichung bem Grundsate II (Arithm. Seite 4) wider= fpricht.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn E mit D zusammenfällt. Also ift AC || BD, w. z. b. w.

Anmerkung. Ms Boraussehung biefes Lehrsages hatte auch eine ber Proportionen bes §. 205 aufgestellt werden konnen.

### §. 210.

Lehrfaß. Wenn zwei Strahlen von zwei parallelen Transversalen geschnitten werden, so ist das Berhältniß unter den Abschnitten der beiden Transversalen gleich dem Verhältnisse unter den Abschnitten eines jeden Strahls.

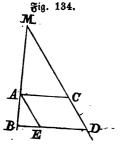

Boraussehung:
AC | BD.

Folgerung: MA: MB == AC: BD.

Beweis. Man ziehe AE | MD. Alsbann hat man aus §. 205, indem man B wie Strahlenpunkt und mithin AE und MD wie zwei Transversalen ansieht,

MA: MB = ED: BD.

Aber in dem Parallelogramm AEDC ist nach §. 97 ED = AC.

į

Volglich

 $MA:MB \Longrightarrow AC:BD$ 

m. z. b. m.

Anmerkung. Wenn brei oder mehr Strahlen von zwei parallelen Transversalen geschnitten werden, so läßt sich aus dem vor= stehenden Lehrsage auch leicht folgern, daß alle Verhältnisse unter je zwei correspondirenden Abschnitten der beiden Transversalen unter sich gleich groß sind.

### §. 211.

Lehrfat. Wenn auf zwei parallelen Transversalen, welche einen Strahl schneiben, von diesem Strahl aus in über= einstimmender Weise Abschnitte abgetragen werden, welche sich wie die Abschnitte des Strahles verhalten, so liegen die Endpunkte der Ubschnitte der Transversalen mit dem Strahlen= punkte in Einer geraden Linie.

(Umfehrung bes vorigen Lehrfages.)

Fig. 135.

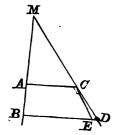

Borausfehung:

MA: MB == AC: BD

AC || BD.

Folgerung: M, C, D in Giner geraden Linie.

Beweis. Gesetzt es liegen M, C, D nicht in Einer geraben Linie. Alsbann kann man aus M burch C einen Strahl ziehen, welcher bie Transversale BD in dem Punkte E, verschieden von D, trifft, und nach S. 210 ift

 $MA:MB \Longrightarrow AC:BE$ .

Aber nach der Voraussehung hat man

MA:MB=AC:BD

und aus diesen beiben Proportionen folgt nach §. 207

BD = BE,

welche Gleichung dem Grundsate II (Arithm. Seite 4) wiber= fpricht.

Der Widerspruch bort nur auf, wenn E mit D zusammenfällt. Also liegen M, C, D in Giner geraden Linie, w. 3. b. w.

Anmertung. Wenn auf zwei Parallelen in übereinstimmender Weise beliebig viel Abschnitte abgetragen werden, welche paarweise unter sich in gleichen Verhältnissen stehen, so läßt sich aus dem vorstehenden Lehrsage auch beweisen, daß alle burch die corresponsirenden Theilpunkte der beiden Parallelen gezogenen geraden Linien sich in einem Punkte durchschneiben.

### §. 212.

Lehrsat. Ein Strahl, welcher einen Winkel eines Dreis eds halbirt, theilt die diesem Winkel gegenüberliegende Seite im Berhaltnis der ihm anliegenden Seiten.

Fig. 136.

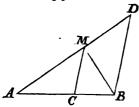

Folgerung:  $AC:CB \Longrightarrow AM:MB.$ 

Beweis. Man ziehe durch B die Linie BD || CM, und ver= längere AM über M hinaus bis D. Alsdann hat man aus §. 205, indem man A wie Strahlenpunkt und CM und BD wie zwei Transversalen ansieht,

$$AC:CB = AM:MD.$$

Mber es ift ferner

$$\angle AMC = \angle MDB$$
 nach §. 41  $\angle CMB = \angle MBD$  nach §. 40

und da nach der Voraussehung  $\angle$  AMC =  $\angle$  CMB ist, so folgt  $\angle$  MDB =  $\angle$  MBD,

und hieraus nach §. 64

$$MB = MD$$
.

Bermöge dieser Gleichung verwandelt sich die obige Proportion in

$$AC:CB=AM:MB$$

w. z. b. w.

Anmerkung. Wenn man auch den Außenwinkel BMD be8= felben Dreieds halbirt, so erhält man in der Berlängerung von AB zu den drei Punkten A, C, B den vierten harmonischen Punkt (§. 236). Dies kann jedoch hier nicht weiter verfolgt werden.

### §. 213.

Lehrsat. Wenn ein Strahl, welcher aus einem Edpunkte eines Dreiecks gezogen wird, die diesem Edpunkte gegen= überliegende Seite im Verhältniß der ihm anliegenden Seiten theilt, so wird durch ihn der an diesem Edpunkte liegende Winkel des Oreiecks halbirt.

(Umtehrung bes vorigen Lehrfates.)

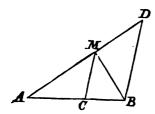

Borausfegung:

AC: CB = AM: MB.

Folgerung:

 $\angle AMC = \angle CMB.$ 

Beweis. Man verlängere AM über M hinaus nach D, fo baß MD = MB wirb, und ziehe BD. Bermöge ber Boraussetzung hat man fobann

AC: CB = AM: MD

und baraus folgt nach §. 209, Anm., indem man A wie Strahlen= punkt anfieht,

 $CM \parallel BD$ .

Demnach ift ferner

und da nach der Construction MB = MD ist, so hat man nach S. 61 auch

 $\angle MDB = \angle MBD$ ,

und mithin endlich

 $\angle AMC = \angle CMB$ ,

w. z. b. w.

§. 214.

Erflärung. Unter bem Rechted aus zwei gegebenen

١

١

Linien versteht man ein Rechted, welches die eine biefer Linien zur Grundlinie und die andere zur Sobe hat.

Dieselbe Benennung kann auch auf Parallelogramme und Dreiede übertragen werden. Es ist dabei, in Betreff bes Inhalts, immer gleichgültig, welche der beiben gegebenen Linien man zur Grundslinie ober Höhe machen will.

Über die Bezeichnung des Rechted's febe man §. 103.

## §. 215.

Lehrfat. Wenn vier Linien eine Proportion bilben, fo ift bas Rechted aus ben inneren Gliebern biefer Proportion inhaltsgleich bem Rechted aus ben außeren Gliebern berfelben.

Big. 137.



Borausfegung:

MA:MB=MC:MD.

Folgerung:

 $\square$  MB. MC  $=\square$  MA. MD.

Beweis. Man denke sich die vier gegebenen Linien als Absichnitte auf zwei Strahlen abgetragen, welche im Strahlenpunkte Mich unter einem rechten Winkel schneiden, und zwar so, daß die Glieder MA und MB des ersten Verhältnisses die Abschnitte des einen Strahls, und die Glieder MC und MD des zweiten Verhält=nisses die Abschnitte des anderen Strahls bilden, und vervollständige die Rechtecke MBEC und MAFD. Alsdann ist

$$MBEC = \square MB.MC,$$
  
 $MAFD = \square MA.MD.$ 

Bieht man nun die Linien AC und BD, fo hat man aus der Boraussetzung nach §. 209

AC || BD.

Bieht man ferner die Linien BC und AD, fo ift, nach §. 116

 $\triangle CAB = \triangle CAD$ 

und wenn man hierzu die identische Gleichung

 $\triangle MAC = \triangle MAC$ 

addirt, so folgt

 $\wedge$  MBC =  $\wedge$  MAD.

į

Nun ist AMBC die Hälfte bes Rechtede MBEC, und AMAD die Hälfte bes Rechtede MAFD. Volglich ist auch

$$MBEC = MAFD$$
,

$$\delta$$
. i.  $\square$   $MB$ .  $MC = \square$   $MA$ .  $MD$ .

w. z. b. w.

Anmerkung. Man vergleiche mit diesem Sate den Lehrsatz. §. 147 der Arithmetik, welcher von geometrischen Proportionen unter Zahlen handelt, während hier von Proportionen unter Linien die Rede ist. Dem Producte aus Zahlen entspricht hier ein Rechteck aus Linien.

### §. 216.

Lehrfat. In inhaltsgleichen Rechteden verhalten fich bie Sohen umgekehrt wie die Grundlinien.

(Umtehrung des vorigen Lehrfates.)

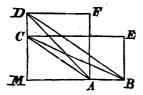

Borausfegung:

MBEC = MAFD.

Folgerung:

MA: MB = MC: MD.

Beweis. Man lege die beiden gegebenen Rechtede MBEC und MAFD fo auf einander, daß sie einen Winkel, hier M, mit einsander gemein haben. Zieht man die Diagonalen BC und AD, so wird durch diese jedes der beiden Rechtede in zwei inhaltsgleiche Oreiecke zerlegt; folglich hat man, vermöge der Vorausssetzung,

$$\triangle$$
 MBC =  $\triangle$  MAD.

Subtrahirt man hiervon, indem man AC zieht, die identische Gleichung

 $\wedge MAC = \wedge MAC$ 

so bleibt

$$\triangle CAB = \triangle CAD$$
.

Aber nach §. 118 muffen die Dreiede CAB und CAD, benen einerlei Grundlinie CA angehört, auch gleiche Sohen habe; b. i. wenn man BD zieht, fo ift

AC | BD,

١

woraus nach S. 204 folgt

MA: MB = MC: MD,

w. z. b. w.

Anmerkung. In Volge ber hier bewiefenen beiden Lehrfätze gelten für die Proportionen unter Linien alle biejenigen Umwandslungen, welche im §. 150 ber Arithmetik für geometrische Proportionen unter Zahlen bewiefen worben find. Denn man hat nur nöthig, in den bortigen Beweifen für die Producte aus Zahlen Rechtede aus Linien an die Stelle zu setzen.

Ferner kann man nach biesen beiden Lehrfätzen jeden Sat, welcher von Proportionen unter Linien handelt, in einen Sat über inhaltsgleiche Rechtede verwandeln, und umgekehrt. So ift &. B. die Aufgabe §. 206 völlig einerlei mit der Aufgabe §. 124, wie verschieden auch die Auflösungen beider an den angeführten Stellen ausgefallen sind. Weitere Beispiele werden unten vorstommen.

# Ahnlichkeit der figuren.

## §. 217.

Erklärung. Zwei Figuren werben ahnlich genannt, wenn ihre Winkel beziehungsweise gleich find und ihre Seiten beziehungsweise in gleichen Berhaltniffen fteben.

Wenn man g. B. annimmt, daß die beiden Dreiede ABC und

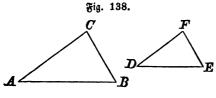

DEF, Fig. 138, ähnlich fein follen, so sind in diefer Ausfage, vermöge der vorftehenden Erklärung, die folgenden sechs Bedingungen enthalten:

1) in Betreff ber Winkel

$$\angle CAB = \angle FDE$$
  
 $\angle ABC = \angle DEF$   
 $\angle ACB = \angle DFE$ ;

2) in Betreff ber Seiten

AB : DE = BC : EF AB : DE = AC : DFBC : EF = AC : DF.

Diese 6 Bedingungen laffen sich aber jederzeit auf 4 zurud= führen. Denn aus der Gleichheit zweier Winkel in zwei Dreieden folgt immer schon die Gleichheit des dritten Winkels, und aus zwei Proportionen unter den drei Seiten zweier Dreiede folgt immer schon die dritte Proportion.

Die Congruenz gerabliniger Figuren kann wie ein besonderer Fall der Ahnlichkeit angesehen werden. Denn auch in congruenten Figuren sind alle Winkel beziehungsweise gleich, und alle Seiten stehen beziehungsweise in gleichen Berhältnissen; nur kommt die besondere Bedingung hinzu, daß alle diese Verhältnisse den Werth Eins haben.

Man gebraucht bas Zeichen o für ähnlich.

## §. 218.

Bufat. Wenn zwei Figuren einer britten ähnlich find, so find fie auch einander ähnlich.

Ober wenn  $A \otimes B$  und  $A \otimes C$  ist, so ist auch  $B \otimes C$ .

Dieser Sat gilt auch bann, wenn eine ber beiben vorausgesetten Uhnlichkeiten sich in Congruenz verwandelt. Ober wenn  $A \otimes B$  und  $A \equiv C$  ift, so ist auch  $B \otimes C$ .

## §. 219.

Lehrsat. Wenn zwei Strahlen von zwei parallelen Transversalen geschnitten werden, so sind die beiden das durch entstandenen Dreiecke ähnlich.

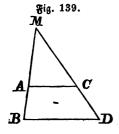

Boraussehung: AC || BD.

Folgerung: △MAC へ △MBD. Beweis. Man hat

Berner

 $MA: MB = MC: MD \text{ nady } \S. 204$  MA: MB = AC: BD , §. 210 MC: MD = AC: BD , §. 210.

Da hiermit alle Vorderungen der Erffärung §. 217 erfüllt find, so folgt  $\triangle$  MAC  $\bigcirc$   $\triangle$  MBD, w. z. b. w.

### §. 220.

Lehrfat. Wenn in zwei Dreieden die brei Wintel beziehungsweise gleich find, so find die Dreiede ahnlich.

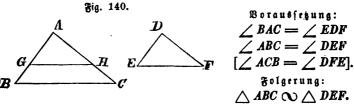

Beweis. Man trage von A aus auf AB die Seite DE ab, so daß DE = AG wird, und ziehe durch den erhaltenen Punkt G die Linie  $GH \parallel BC$ . Alsdann ist nach §. 219

$$\triangle AGH \otimes \triangle ABC.$$
 (1)

Berner ift

AG = DE nach ber Conftruction,

ZGAH = ZEDF nach ber Boraussetzung,

und aus den beiden Gleichungen  $\angle$  AGH =  $\angle$  ABC (§. 41) und  $\angle$  ABC =  $\angle$  DEF (Voraussehung) folgt

$$\angle AGH = \angle DEF$$
.

Demnach ift aus S. 56

$$\triangle AGH \equiv \triangle DEF_{\bullet}$$
 (2)

Nus (1) und (2) endlich folgt nach §. 218  $\land$  ABC  $\curvearrowright \land$  DEF,

w. z. b. w.

§. 221.

Lehrfat. Wenn in zwei Dreieden zwei Seiten in

gleichen Verhältnissen stehen und die von diesen Seiten eingeschlossen Winkel beziehungsweise gleich sind, so sind die Dreiecke abnlich.

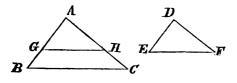

Folgerung: △ ABC へ △ DEF.

Beweis. Man trage von A aus auf AB die Seite DE ab, so daß DE = AG wird, und ziehe durch den erhaltenen Punkt G die Linie  $GH \parallel BC$ . Alsdann ist nach § 219

$$\triangle AGH \otimes \triangle ABC.$$
 (1)

Berner ift

AG = DE nach ber Conftruction,

BAH = BPF nach ber Boraussehung,

und aus den beiden Proportionen AB : AG = AC : AH (§. 204) und AB : DE = AC : DF (Voraussetzung) folgt nach §. 207 AH = DF.

Demnach ift aus §. 60

$$\triangle AGH \equiv \triangle DEF.$$
 (2)

Aus (1) und (2) endlich folgt nach §. 218

 $\triangle$  ABC  $\infty$   $\triangle$  DEF,

w. z. b w.

# §. 222.

Lehrsak. Wenn in zwei Dreieden zwei Seiten in gleischen Berhältnissen stehen und die der größeren Seite gegensüberliegenden Winkel beziehungsweise gleich sind, so sind die Dreiede ähnlich.

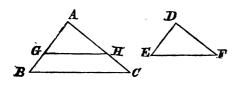

Boraussehung:

AB: DE = BC: EF

BAC = \( \sum\_{EDF} \)

BC > AB

EF > DE.

Folgerung:

\( \Lambda ABC \) \( \sum\_{DEF} \)

Beweis. Man trage von A aus auf AB die Seite DE ab,

so daß DE = AG wird, und ziehe durch den erhaltenen Punkt G die Linie GH | BC. Alsbann ift nach §. 219

$$\triangle AGH \propto \triangle ABC.$$
 (1)

Berner ift

AG = DE nach ber Construction,

∠ GAH = ∠ EDF nach ber Borausfehung,

und aus den beiden Proportionen AB: AG = BC: GH (§. 210) und AB: DE = BC: EF (Boraussetzung) folgt nach §. 207 GH = EF.

Demnach ift aus §. 76

$$\triangle AGH \equiv \triangle DEF. \tag{2}$$

ABC  $\infty$  △ DEF

w. z. b. w.

§. 223.

Lehrfat. Wenn in zwei Oreieden die drei Seiten beziehungsweise in gleichen Berhaltniffen stehen, so find die Oreiede ähnlich.



Borausfegung:

AB:DE = AC:DFAB:DE = BC:EF

[AC:DF=BC:EF].

Folgerung: ∧ ABC № ∧ DEF.

Beweis. Man trage von A aus auf AB die Seite DE ab, so daß DE = AG wird, und ziehe durch den erhaltenen Punkt G die Linie  $GH \parallel BC$ . Alsdann ist nach §. 219

$$\triangle AGH \propto \triangle ABC$$
. (1)

Ferner ift

AG = DE nach ber Conftruction;

aus ben beiden Proportionen AB: AG = AC: AH (§. 204) und AB: DE = AC: DF (Voraussehung) folgt nach §. 207

AH = DF

und aus den beiden Proportionen AB : AG = BC : GH (§. 210) und AB : DE = BC : EF (Voraussehung) folgt ebenso GH = EF.

Demnach ift aus §. 83

$$\triangle AGH \equiv \triangle DEF. \tag{2}$$

Mus (1) und (2) endlich folgt nach §. 218

$$\triangle$$
 ABC  $\infty$   $\triangle$  DEF,

w. z. b. w.

Anmerkung. Die vier Lehrfäge §. 220—223 werden bie vier Ahnlichkeitsfäge bes Dreieds genannt. Sie entsprechen ben vier Congruenzfägen bes Dreieds, welche in ihren Beweisen zur Anwendung kommen.

## §. 224.

Lehrsat. Wenn zwei Polygone aus ähnlichen Dreieden, beren sämmtliche Seiten beziehungsweise in gleichen Ber= hältnissen stehen, auf übereinstimmenbe Weise zusammen= gesetzt find, so find die Polygone ähnlich.

Fig. 141.

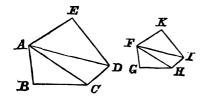

#### Borausfegung:

 $\triangle$  ABC  $\bigcirc$   $\triangle$  FGH  $\triangle$  ACD  $\bigcirc$   $\triangle$  FHI  $\wedge$  ADE  $\bigcirc$   $\wedge$  FIK.

Folgerung:
ABCDE ( FGHIK.

Beweis. In beiben Polygonen find erstens alle Winkel beziehungsweise gleich, weil sie entweder gleiche Winkel in ähnlichen Dreieden, oder Summen gleicher Winkel aus ähnlichen Dreieden find.

In beiben Polygonen stehen zweiten alle Seiten beziehungsweise in gleichen Berhältniffen, weil sie Seiten ähnlicher Dreiede find, welche sammtlich beziehungsweise in gleichen Berhältniffen stehen.

Folglich find nach S. 217 beibe Polygone abulich, m. z. b. m.

## §. 225.

Lehrfat. Uhnliche Polygone werden durch übereinstim= mend gezogene Diagonalen in ähnliche Dreiede zerlegt.

(Umtehrung bes vorigen Lehrfages.)

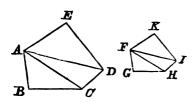

Boraussehung: ABCDE N FGHIK.

Folgerung: △ ABC へ △ FGH △ ACD へ △ FHI △ ADE へ △ FIK.

Beweis. Wenn man von den beiden ähnlichen Polygonen ABCDE und FGHIK zuerst je ein Dreieck, ABC und FGH, burch eine Diagonale abschneidet, so hat man wegen der Ahnlichkeit der beiden gegebenen Polygone

$$AB : FG = BC : GH$$
  
 $\angle ABC = \angle FGH$ 

und baraus folgt nach §. 221

1) 
$$\triangle$$
 ABC  $\infty$   $\triangle$  FGH.

Mus diefer Uhnlichkeit folgt ferner

$$BC: GH = AC: FH$$
  
 $\angle BCA = \angle GHF$ 

und daraus

$$AC : FH = CD : HI$$
  
 $\angle ACD = \angle FHI$ ,

folglich hat man nach §. 221, indem man je ein zweites Dreieck, ACD und FHI, durch eine zweite Diagonale abschneidet

2) 
$$\triangle$$
 ACD  $\infty$   $\triangle$  FHI.

Gbenfo kann man fortfahren zu beweisen

3) 
$$\triangle$$
 ADE  $\infty$   $\triangle$  FIK

u. f. w., wenn die Reihe der Dreiede noch größer gewesen ware.

Lehrsat. Wenn zwei Figuren so in ein Strahlenspstem gelegt werden können, daß alle Strahlen durch die Umfänge der Viguren in gleichen Verhältnissen geschnitten werden, so sind die Figuren ähnlich.

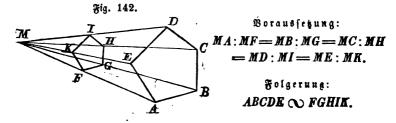

Beweis. Mus

 $MA: MF = MB: MG \text{ folgt } AB \parallel FG \text{ (§. 209)}$   $MB: MG = MC: MH \quad , \quad BC \parallel GH$  $MC: MH = MD: MI \quad , \quad CD \parallel HI$ 

MD: MI = ME: MK ,, DE || IKMA: MF = ME: MK ,, AE || FK

b. h. alle gleichliegenden Seiten ber beiben gegebenen Figuren find parallel. Hieraus kann man weiter schließen:

1) Nus AB || FG folgt \( \sum\_{MBA} = \sum\_{MGF} (\hange .41) \)
und aus BC || GH \( \tilde{M} \) \( \sum\_{MBC} = \sum\_{MGH} \)

und die Abbition beiber Gleichungen giebt / ABC = / FGH.

Ebenso kann man, burch Abbition oder Subtraction gleicher Winkel, die Gleichheit aller übrigen gleichliegenden Winkel der beiden Figuren beweisen.

2) Aus  $AB \parallel FG$  folgt MB : MG = AB : FG (§. 210) und aus  $BC \parallel GH$  , MB : MG = BC : GH,

und diese beiden Proportionen geben

 $AB : FG \Longrightarrow BC : GH.$ 

Gbenfo kann man beweisen, daß auch alle übrigen Seiten ber beiden Biguren beziehungsweise in gleichen Berhaltniffen fteben.

Aus 1) und 2) endlich folgt nach §. 217, daß die beiden ge= gebenen Figuren ähnlich find, w. z. b. w.

Anmerkung. Eine ausführliche Betrachtung der Lehre von der Ahnlichkeit der Figuren, welche hier nicht gegeben werden kann, macht es nöthig, den vorstehenden Sat als Erklärung der Ähnlichkeit zum Grunde zu legen. Diese Erklärung hat alsdann vor der obigen des S. 217 (welche man dem Euklides verdankt) den Vorzug, daß sie nicht allein auf krummlinige Figuren, sondern auch, in der Stereometrie, auf räumliche Gebilde jeder Art unmittels bar angewandt werden kann.

In Bezug auf die vorstehende Figur gilt hier wieder die Ansmerkung zu §. 204.

§. 227.

Aufgabe. Bu einer gegebenen Figur eine ihr ahnliche Figur zu zeichnen.

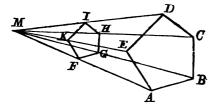

Gegeben: Bigur ABCDE.

Gefuct: Eine ähnliche Figur.

Construction. Man mähle einen beliebigen Punkt M und ziehe aus diesem Punkte Strahlen MA, MB, MC, MD, ME, nach allen Edpunkten der gegebenen Figur. Auf dem Strahle MA nehme man einen Punkt F so an, daß das Berhältniß MA: MF gleich demjenigen Verhältnisse wird, welches die Seiten der gegebenen zu den Seiten der gesuchten Figur haben sollen; ziehe darauf FG || AB, GH || BC, HI || CD, IK || DE, und endlich die gerade Linie FK. Alsdann ist FGHIK die gesuchte Figur, welche der gegebenen ABCDE ähnlich ist.

Der Beweis beruhet in dem vorigen Lehrsate.

Die Wahl des Punktes M ift vollkommen willkurlich. Man kann ihn sowohl außerhalb der gegebenen Figur (wie oben), als auch innerhalb derfelben, oder in einer ihrer Seiten, oder in einem ihrer Echpunkte annehmen. Auch den Punkt F kann man nicht nur in MA selbst (wie oben), sondern auch in der Verlängerung von MA über M hinaus, auf die obige Weife festlegen.

Unmerkung. Auf biefer Aufgabe beruhet ber fogenannte Storchichnabel ober Pantograph, ein Inftrument, welches baju bient, eine gegebene Figur in einem gegebenen Berhältniffe

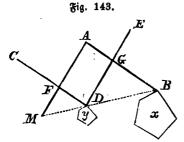

zu versüngen. Derselbe besteht, Vig. 143, aus vier gleichlangen Linealen MA, AB, CD, DE, welche in A, F, D, G so mit einander verbunden sind, daß AFDG ein verschiebbares Parallelogramm bildet. Die Punkte M, D, B liegen alsdann in Einer geraden Linie. Wenn nun der Punkt M

auf dem Papier befestigt und der Punkt B auf dem Umfange einer gegebenen Bigur & herumgeführt wird, so beschreibt der Punkt D eine der gegebenen ähnliche Figur y. Das Berhältnis der

Seiten diefer beiden Figuren ift gleich dem Berhaltnif MA: MF, b. h. die gegebene Figur wird in dem Berhaltniffe MA: MF ver= jüngt.

Auf derfelben Aufgabe beruhet, bei dem topographischen Aufnehmen vermittelst des Meßtisches, das sogenannte Aufnehmen aus Einem Punkte, worüber die praktische Geometrie weitere Auskunft giebt.

## §. 228.

Lehrsat. Ahnliche Viguren konnen immer so in ein Strahlenspftem gelegt werden, daß alle Strahlen durch die Umfänge der Figuren in gleichen Verhaltniffen geschnitten werden.

(Umtehrung des Lehrsates §. 226.)

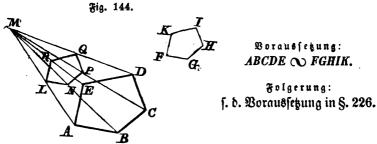

Beweis. Man mähle einen beliebigen Punkt M und ziehe aus diesem Punkte Strahlen MA, MB, MC, MD, ME nach allen Edpunkten der gegebenen Figur ABCDE. Auf dem Strahle MA nehme man einen Punkt L so an, daß

$$MA: ML = AB: FG \tag{1}$$

wird, ziehe LN || AB, NP || BC, PQ || CD, QR || DE, und endlich die gerade Linie LR. Alsbann ift nach §. 204

MA: ML = MB: MN = MC: MP = MD: MQ = ME: MR, b. h. die beiden Figuren ABCDE und LNPQR liegen so in einem Strahlenshstem, daß alle Strahlen durch die Umfänge der Figuren in gleichen Verhältnissen geschnitten werden.

Es bleibt nun noch zu beweisen übrig, daß FGHIK mit LNPQR zur Dedung gebracht werden kann. Bu dem Ende hat man nach S. 210

$$MA: ML = AB: LN \tag{2}$$

und aus (1) und (2) folgt nach  $\S$ . 207 FG = LN.

Ferner hat man aus §. 226

ABCDE & LNPQR,

und wenn man hiezu die Voraussehung nimmt, so folgt nach §. 218 FGHIK O LNPOR.

Die beiben Figuren FGHIK und LNPQR find mithin ähnlich, und zugleich hat das Berhältniß von einem Paar gleichliegender Seiten, FG: LN, den Werth Gins; oder es ift (f. §. 217)

 $FGHIK \equiv LNPOR$ .

Man kann also FGHIK an die Stelle von LNPQR legen, d. h. man kann FGHIK und ABCDE so in ein Strahlenshstem legen, daß alle Strahlen durch die Umfänge der Figuren in gleichen Verhältnissen geschnitten werden, w. z. b. w.

S. 229.

Bufat. Uhnliche Figuren können immer in eine folche Lage gebracht werden, daß ihre Seiten beziehungsweise parallel liegen.

Und wenn man in dieser Lage der beiden ähnlichen Biguren jede zwei gleichliegende Edpunkte derfelben durch eine gerade Linie verbindet, so schneiden sich alle diese Bersbindungslinien in einem Punkte.

Der zuletzt genannte Punkt, welcher dem Strahlenpunkte M in den Fig. 142 und 144 entspricht, wird auch der Ahnlichkeits= punkt der beiden Figuren, in der vorausgesetzten Lage derselben, genannt. Wenn man in diesen Punkt das Auge bringt und von ihm aus die beiden Figuren betrachtet, so scheinen diese Figuren einander Punkt für Punkt zu decken; die Ahnlichkeit der Figuren erscheint also hier wie eine Art von optischer oder perspectivischer Deckung, und tritt damit in ein coordinirtes Verhältniß zu der Congruenz der Figuren, welche eine wirkliche Deckung fordert.

# Das Strahlensystem mit nicht parallelen Transversalen.

§. 230.

Erklärung. Unter einem Doppelverhältniß von Linien versteht man das geometrische Berhältniß zweier Berhältniffe unter Linien.

Der Gebrauch des Doppelverhältnisses ift folgender. Es sei AB, Sig. 145, eine gerade Linie, welche durch den Punkt C in die beiden Theile AC und BC zerlegt wird, und ebenso seine DE eine Fig. 145.

gerade Linie, welche durch den Punkt F in die beiden Theile DF und EF zerfällt. AB=

man kann demnach wieder das geometrische Berhältniß (f. Arith. §. 137) diefer beiden Berhältnisse bilden, und erhält fo das Doppelverhältniß

ober wie man bier bequemer fchreibt

$$\frac{AC}{BC}: \frac{DF}{EF}$$

Die Theilpunkte C und F muffen nicht nothwendig, wie in Fig. 145, innerhalb der Linien AB und DE angenommen werden, sondern können auch irgendwo in die Verlängerung dieser Linien fallen.

Unmerkung. Wenn ein Doppelverhaltniß den Werth Gins annimmt, fo geht es in eine Proportion über. 3. B. wenn man hat

$$\frac{AC}{BC}: \frac{DF}{EF} = 1,$$

so folgt sogleich

$$\frac{AC}{BC} = \frac{DF}{EF}$$

b. i. AC : BC = DF : EF.

## §. 231.

Lehrsat des Menelaus. Wenn zwei Strahlen von zwei nicht parallelen Transversalen geschnitten werden, so daß die Abschnitte, welche die eine dieser Transversalen auf den Strahlen hervorbringt, durch die andere Transversale in je zwei Theile zerfallen, so ist das Doppelverhältniß unter diesen Theilen gleich dem umgekehrten Verhältniß unter den Theilen der ersten Transversale.

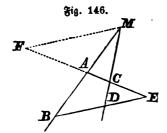

Borausfebung:

AC theilt die Abschnitte MB und MD.

 $\frac{MA}{AB}: \frac{MC}{CD} = DE: BE.$ 

Beweis. Man giehe durch den Strahlenpunkt M zu der Transverfale BD die Parallele MF, welche die Transverfale AC in F trifft. Mobann ift nach S. 210, indem man A wie Strahlenpunkt anfieht,

$$MA:AB = FM:BE$$

und ebenso, indem man C wie Strahlenpunkt anfieht,

$$MC: CD = FM: DE;$$

folglich

$$\frac{MA}{AB}: \frac{MC}{CD} = \frac{FM}{BE}: \frac{FM}{DE}.$$

Aber aus der Arithmetik S. 149 folgt

$$\frac{FM}{BE}: \frac{FM}{DE} = DE: BE,$$

mithin ift

$$\frac{MA}{AB}: \frac{MC}{CD} = DE: BE,$$

w. z. b. w.

Unmerkung. Man hatte im Lehrfage nach Bertaufchung ber Transverfalen AC und BD, auch fchreiben konnen

$$\frac{MB}{BA}: \frac{MD}{DC} = CE: AE.$$

In diesem Valle theilt BD die Abschnitte MA und MC in den Punkten B und D, welche in den Berlängerungen diefer Abschnitte liegen (f. d. vorigen Paragraph).

In derfelben Figur kann man übrigens auch jeden der fünf anderen Schnittpunkte A, B, C, D, E wie Strahlenpunkt anfeben, ohne daß der Lehrsat aufhört richtig zu fein. So findet man z. B. wenn B Strahlenpunft ift

$$\frac{BA}{AM}: \frac{BE}{ED} = DC: MC$$

und 
$$\frac{BM}{MA} : \frac{BD}{DE} = EC : AC$$
.

Auf diefe Beife tann ber vorstehende Lehrsat in berfelben Bigur durch zwif verfchiedene Proportionen ausgedrückt werden.

Der hier bewiesene Lehrsat tommt in den Elementen des Euklides nicht vor. Er findet sich zuerst in der Sphärik des Menelaus, welcher zu Alexandria um das Jahr 80 nach Chr. Geb. schrieb, und bildet den Ausgangspunkt für eine Reihe von Untersuchungen, die man unter dem Namen der "neueren Geometrie" zusammenzufassen pflegt und von denen hier nur die ersten Anfangsgründe gegeben werden können.

Lehrfat. Wenn brei Strahlen die Echunkte eines Dreiecks treffen, so werden sie durch die diesen Echunkten gegenüberliegenden Seiten oder die Verlängerungen derselben so geschnitten, daß das Doppelverhältniß unter den Theilen je zweier Strahlen gleich dem umgekehrten Verhältniß unter den Theilen der verbindenden Oreiecksseite ift.

Sig. 147.

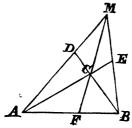

#### Borausfegung:

△ ABC getroffen von den Straffen MA, MB, MC.

Folgerung:

 $\frac{MD}{DA}: \frac{ME}{EB} = BF: AF.$ 

Beweis. Nach dem vorigen Lehrsate hat man

 $\frac{MD}{DA}: \frac{MC}{CF} = FB: AB$ 

 $\frac{ME}{EB}: \frac{MC}{CF} = FA: BA$ 

und aus beiden Proportionen folgt

 $\frac{MD}{DA}: \frac{ME}{ER} = BF: AF,$ 

10. 3. b. w.

Unmertung. Im Behrfate hatte man auch fchreiben fonnen

 $\frac{MD}{DA}: \frac{MF}{FC} = CE: AE$ 

und  $\frac{ME}{ER}$ :  $\frac{MF}{FC}$  = CD: BD.

Ferner tann man auch jeden der drei Punkte A, B, C wie Strahlenpunkt ausehen, so daß mithin in derfelben Vigur der vor= stehende Lehrsat durch zwölf verschiedene Proportionen ausgedrückt werden kann.

Aufgabe. Eine gegebene gerade Linie ohne Gebrauch bes Birkels in zwei gleiche Theile zu theilen.



Gegeben:

Linie AB.

Gefuct:

Construction. Man mähle außerhalb der gegebenen geraden Linie AB einen Punkt M, ziehe aus M die beiden Strahlen MA und MB, lege durch diese Strahlen die Transversale CD || AB, ziehe AD und BC, und endlich durch deren Schnittpunkt E den Strahl ME, welcher die gegebene Linie AB in F halbiren wird.

Beweis. Nach §. 232 ift

$$\frac{MC}{CA}: \frac{MD}{DB} = BF: AF.$$

Ferner ift nach §. 205 aus der Conftruction

$$MC: CA = MD: DB, \delta. i. \frac{MC}{CA}: \frac{MD}{DB} = 1.$$

Folglich auch

$$BF: AF = 1$$
, b. i.  $BF = AF$ , w. i. b. w.

## §. 234.

Aufgabe. Bu einer gegebenen geraben Linie burch einen gegebenen Puntt eine Parallele ju legen.

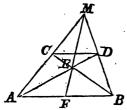

Gegeben:

Linie AB und Punkt C.

Gefucht:

Parallele zu AB durch C.

Construction. Man trage auf der gegebenen geraden Linie AB einen willfürlichen Theil AF zweimal ab, AF = FB, verbinde A mit C durch die gerade Linie AC, wähle in der Berlängerung dieser Linie einen Punkt M, aus welchem man die Strahlen MF und MB zieht, verbinde B mit C, lege durch den Schnittpunkt E die Transversale AE, welche E in E schniedet, und endlich durch E und E die Transversale E, welche E welche die gesuchte Parallele sein wird.

Beweis. Rach S. 232 ift

$$\frac{MC}{CA}: \frac{MD}{DB} = BF: AF.$$

Ferner ift nach ber Conftruction

$$BF = AF$$
, b. i.  $BF : AF = 1$ .

Folglich auch

$$\frac{MC}{CA}: \frac{MD}{DB} = 1$$
, b. i.  $MC: CA = MD: DB$ ,

und baraus folgt nach §. 209

$$CD \parallel AB$$
, w. 3. b. w.

## §. 235.

Lehrfat. Die Transversalen aus ben brei Edpunkten eines Dreiedes nach ben Mitten ber gegenüberliegenben Seiten burchschneiben sich in Ginem Punkte.



Borausfegung:

AF = FB

BD = DC AE = EC

Folgerung:

AD, BE, CF geben burch Ginen Puntt.

Beweis. Es fei G der Durchschnittspunkt der beiden Transversalen AD und BE. Man ziehe CG und verlängere diese Linie, bis sie Seite AB in H trifft.

Gefetzt nun, der Punkt H falle nicht mit der Mitte F der Seite AB zusammen. Alsdann hat man nach §. 232, indem man C wie Strahlenpunkt ansieht,

$$\frac{CE}{EA}:\frac{CD}{DB}=BH:AH.$$

Aber vermöge der Boraussetzung ist  $\frac{CE}{EA} = 1$  und  $\frac{CD}{DB} = 1$ , folge lich auch

BH:AH=1, b. i. BH=AH,

und diefes widerspricht der Boraussehung AF = FB.

Der Widerspruch hört nur auf, wenn H mit F zusammenfällt. Also gehen die drei Transversalen AD, BE und CF durch denselben Punkt G, w. z. b. w.

Unmerkung. Die vier Punkte bes Dreieds, welche in ben §§. 183, 184, 186 und 235 nachgewiesen worden find, werden bie vier merkwürdigen Punkte bes Dreieds genannt.

## §. 236.

Erklärung. Bier Punkte einer geraden Linie werden harmonische Punkte genannt, wenn sie diese gerade Linie so zerlegen, daß der erste Theil zum zweiten sich vershält, wie die ganze Linie zum dritten Theile.

Der erfte und dritte Punkt, fo wie der zweite und vierte Punkt werden einander zugeordnete Punkte genannt.

Die Punkte A und B, fowie F und G find einander zugeordnete Punkte.

Man kann AB wie eine gegebene Linie ansehen, welche durch den inneren Theilpunkt F in dem Verhältnisse AF:FB, und durch den äußeren Theilpunkt G in dem gleichen Verhältnisse AG:GB getheilt ift. Denn die Gleichsetzung dieser Verhältnisse giebt wieder die obige Proportion.

Man kann aber auch FG wie eine gegebene Linie ausehen, welche durch den inneren Theilpunkt B in dem Berhältnisse GB: BF, und durch den äußeren Theilpunkt A in dem gleichen Berhältnisse GA: AF getheilt ift. Denn die Gleichsetzung dieser Verhältnisse giebt

$$GB:BF \leftrightharpoons GA:AF$$

und hieraus entspringt durch Vertauschung ber äußeren Glieder unter einander (Arithmetit §. 150) wieder die obige Proportion.

Mach &. 215 läßt fich von vier barmonischen Puntten überdies

noch aussagen, daß fie eine gerade Linie so zerlegen, daß das Rechted aus den außeren Theilen gleich dem Rechted aus der ganzen Linie und dem mittleren Theile wird. Denn die Proportion

$$AF : FB \Longrightarrow AG : GB$$

giebt

$$\square$$
  $AF \cdot GB = \square AG \cdot FB$ .

Der mittlere Theil ift immer kleiner als jeder der beiden äußeren Theile.

Anmerkung. Der Zusammenhang ber harmonischen Punkte mit der harmonischen Proportion (Arithm. §. 155) ist folgender: Die Proportion

$$AF : FB = AG : GB$$

fann man nach Big. 150 auch fchreiben

$$(AG - FG) : (FG - BG) = AG : BG;$$

und wenn man die Linien AG, FG, BG durch einerlei Einheit gemeffen und in Zahlen ausgedrückt annimmt, so erkennt man hier unmittelbar eine stetige harmonische Proportion zwischen den drei Gliedern AG, FG und BG.

### §. 237.

Aufgabe. Bu brei gegebenen Punkten ben vierten bar= monischen Punkt zu finden.

Der gesuchte Punkt kann ein innerer ober ein außerer sein, und daber find zwei Balle zu betrachten.

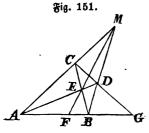

- 1) Gegeben A, B, G. Gefucht F.
- 2) Gegeben A, F, B. Gefucht G.

Conftruction. 1) Aus dem willfürlich gewählten Punkt M ziehe man die beiden Strahlen MA und MB, schneide dieselben aus G durch die Transversale CD, ziehe AD und BC, und durch den Durchschnittspunkt E dieser beiden Linien den Strahl ME, welcher den gesuchten Punkt F ergiebt. 2) Aus dem willfürlich gewählten Punkt M ziehe man die drei Strahlen MA, MF und MB, schneide die beiden ersten aus B durch die Transversale EC und die beiden letten aus A durch die Trans-versale ED, und ziehe CD, welche Linie verlängert den gesuchten Punkt G ergiebt.

Beweis. Nach §. 232 ist

$$\frac{MD}{DB}: \frac{MC}{CA} = AF: BF$$

und nach §. 231

$$\frac{MD}{DB}: \frac{MC}{CA} = AG: BG,$$

folglich

$$AF: FB \Longrightarrow AG: GB,$$

w. z. b. w.

Determination. Der gegebene Punkt F in 2) barf nicht in der Mitte von AB liegen. Denn wenn dieser Vall eintritt, so entsteht die Vigur 148, §. 234, und ein Punkt G kommt nicht zu Stande.

### §. 238.

Erklärung. Vier Strahlen eines Strahlenspftems werden harmonische Strahlen genannt, wenn fie durch vier harmonische Punkte geben.

Der erste und britte Strahl, so wie der zweite und vierte Strahl werden einander zugeordnete Strahlen genannt.

Lehrfat. Iede Transversale, welche durch vier harmo= nische Strahlen geht, wird burch dieselben in vier harmo= nischen Punkten geschnitten.



Borausfehung: AF: FB = AG: GB.

Folgerung: CH: HD = CI: ID. Beweis. Bieht man durch C eine Transversale  $CL \parallel AG$ , so folgt aus §. 210 Anm., daß die Abschnitte der Transversale CL unter sich dieselbe Proportion bilden, wie die gleichliegenden Abschnitte von AG. Man hat also in Volge der Voraussetzung,

$$CK : KE = CL : LE, \delta. i. \frac{CK}{KE} = \frac{CL}{LE}$$

Ferner ift aus S. 231, indem man C wie Strahlenpunkt anfieht,

$$\frac{CH}{HD}: \frac{CK}{KE} = EM: DM,$$

und ebenfo

$$\frac{CI}{ID}:\frac{CL}{LE}=EM:DM;$$

und da in diefen beiden Proportionen das zweite, dritte und vierte Glied beziehungsweise gleich find, so muffen auch die Anfangs-glieder gleich fein; oder es ift

$$\frac{CH}{HD} = \frac{CI}{ID}, \text{ b. i. } CH : HD = CI : ID,$$

w. z. b. w.

## §. 240.

**Lehrsak.** Sede Transversale, welche einem von vier har= monischen Strahl parallel ist, wird durch den ihm zuge= ordneten Strahl in zwei gleiche Theile getheilt.



Folgerung: CE = ED.

Beweis. Legt man durch ben Punkt E eine beliebige Transversale HK durch die vier Strahlen, so ist nach dem vorigen Lebrsabe

$$HI:IE \Longrightarrow HK:KE.$$

Ferner ift nach §. 210, indem man I wie Strahlenpunkt anfieht,

$$HI:IE = HM:CE$$

und ebenso, indem man K wie Strahlenpunkt anfieht,

 $HK: KE \Longrightarrow HM: KD.$ 

hieraus schließt man mit Rudficht auf die obige Proportion, daß

HM:CE = HM:ED,

folglich ist

CE = ED,

w. z. b. w.

Anmerkung. Diefer Lehrsat fann auch umgekehrt werben, und liefert in diefer Gestalt eine zweite Auflösung der Aufgabe §. 237, welche indessen bier übergangen wird.

## Der Kreis in einem Strahlensuftem.

### §. 241.

Lehrfat. Wenn zwei Strahlen einen Areis schneiben, so bilben die vier Abschnitte der Strahlen eine Proportion, deren innere Glieder die Abschnitte des einen Strahls und deren äußere Glieder die Abschnitte des anderen Strahls sind.

Ober: Das Rechted aus den Abschnitten des einen Strahls ift gleich dem Rechted aus den Abschnitten des anderen Strahls.



Beweis. Man ziehe die Sehnen AD und BC. Dadurch ent= stehen zwei Dreiecke MAD und MBC, in denen man hat

$$\angle AMD = \angle BMC$$
  
 $\angle MDA = \angle MBC$  (nach §. 176).

Volglich ift aus §. 220

$$\triangle$$
 MAD  $\infty$   $\triangle$  MBC,

und baraus nach S. 217

MA:MC=MD:MB,

wofür man nach §. 215 auch seben tann

 $\square$  MC.  $MD = \square$  MA. MB,

m. z. b. w.

Der Beweis bleibt berfelbe, ber Strahlenpunkt M mag außerhalb (Fig. 154) ober innerhalb (Fig. 155) bes Kreifes liegen.

### §. 242.

Lehrsat. Wenn zwei Strahlen einen Kreis treffen, von benen ber eine Tangente bes Kreises ist, so ist die Tangente mittlere Proportionale zwischen den Abschnitten der Secante.

Oder: Das Quadrat über der Tangente ift gleich dem Rechted aus den Abschnitten der Secante.

Rig. 156.

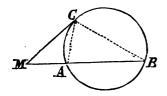

Borausfegung:

MC ist Tangente.

Folgerung:

MA:MC = MC:MB

ober  $\square$   $MC = \square$  MA . MB.

Beweis. Man ziehe die Sehnen AC und BC. Dadurch ent= stehen zwei Dreiede MAC und MBC, in denen man hat

$$\angle AMC = \angle BMC$$
  
 $\angle MCA = \angle MBC$  (nach §. 176).

Folglich ift aus §. 220

 $\triangle$  MAC  $\infty$   $\triangle$  MBC,

und baraus folgt nach §. 217

MA:MC = MC:MB,

wofür man nach §. 215 auch feten kann

 $\square MC = \square MA.MB,$ 

w. z. b. w.

## §. 243.

Lehrsat. Wenn zwei Strahlen einen Kreis treffen, von benen der eine Hälfte einer Sehne ift, so ist die halbe Sehne mittlere Proportionale zwischen den Abschnitten der anderen Sehne.

Ober: Das Quabrat über ber halben Sehne ift gleich bem Rechted aus ben Abschnitten ber anderen Sehne.



Boraussehung:  $MC = \frac{1}{2} CD.$ 

Folgerung:

MA:MC = MC:MBober  $\square MC = \square MA.MB$ .

Beweis. Nach S. 241 hat man

MA:MC = MD:MB.

Aber nach ber Voraussehung ift MC = MD; folglich auch

MA:MC = MC:MB

ober nach §. 215

 $\square$   $MC = \square$   $MA \cdot MB$ .

w. z. b. w.

### §. 244.

Lehrsat. Wenn man in einem rechtwinkeligen Dreiecke aus dem Scheitelpunkte des rechten Winkels ein Perpens dikel auf die Hypotenuse fällt, so ist jede Kathete dieses Dreiecks mittlere Proportionale zwischen der Hypotenuse und dem anliegenden Abschnitte der Hypotenuse.

Ober: Das Quabrat über jeber Kathete ift gleich bem Rechted aus ber Sphotenuse und bem anliegenden Abschnitte ber Sphotenuse.



ober  $\square$   $AC = \square$   $AB \cdot AD \cdot$ 

Beweis. Man conftruire einen dem rechtwinkeligen Dreiecke CDB umschriebenen Kreis, deffen Mittelpunkt nach §. 183 in die Mitte von BC fallen wird. Alsdann ift AC Tangente diefes

| Rreifes (§. 143) und AB Secante besfelben (§. 144); folglich bat                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| man nach §. 242                                                                                                          |
| AB:AC=AC:AD                                                                                                              |
| ober                                                                                                                     |
| $\square AC = \square AB.AD,$                                                                                            |
| w. z. b. w.                                                                                                              |
| Sätte man ebenso dem rechtwinkeligen Dreiede ADC einen Rreis umschrieben, so wurde man auf demfelben Wege gefunden haben |
| AB:CB=CB:DB                                                                                                              |
| vber .                                                                                                                   |
| $\square CB = \square AB . DB,$                                                                                          |
| ·                                                                                                                        |
| womit derfelbe Lehrfat noch einmal ausgesprochen ist.                                                                    |
| Unmerkung. Mus diefem Lehrfate tann der Lehrfat des                                                                      |
| Pythagoras neu bewiesen werden. Man hat nämlich                                                                          |
| $\square$ $AC = \square$ $AB \cdot AD$                                                                                   |
| $\square \ CB = \square \ AB \ . \ DB$                                                                                   |
| und daraus wird durch Addition                                                                                           |
| $\square AC + \square CB = \square AB \cdot AD + \square AB \cdot DB.$                                                   |
| Nun können aber die Rechtecke 🖂 AB . AD und 🖂 AB . DB                                                                    |
| leicht abbirt werben, indem man fie mit einer gleichen Seite fich                                                        |
| an einander gelegt denkt. Alsbann erhält man                                                                             |

 $\square$   $AB \cdot AD + \square$   $AB \cdot DB = \square AB$ ,

folglich ist

 $\Box$   $AC + \Box$   $CB = \Box$  AB,

w. z. b. w.

## §. 245.

Lehrfat. Wenn man in einem rechtwinkeligen Oreiecke aus dem Scheitelpunkte des rechten Winkels ein Perpenstel auf die Hypotenuse fällt, so ist dieses Perpendikel mittlere Proportionale zwischen den beiden Abschnitten der Hypotenuse.

Ober: Das Quadrat über dem Perpendikel ist gleich dem Rechted aus ben beiden Abschnitten der Spotenuse.



Boraussehung:  

$$\angle ACB = \Re$$
  
 $CD \perp AB$ .

Folgerung:

AD : CD = CD : BDober  $\square CD = \square AD . BD$ .

Beweis. Man conftruire einen bem rechtwinkeligen Dreiede ABC umschriebenen Kreis, beffen Mittelpunkt nach §. 183 in die Mitte von AB fallen wird. Alsbann ift CD hälfte einer Sehne CE (§. 151), folglich hat man nach §. 243

AD:CD=CD:BD

ober

$$\square CD = \square AD \cdot BD,$$

w. z. b. w.

Anmerkung. Die beiben vorstehenden Lehrfätze können auch als Lehrfätze vom Kreise ausgesprochen werden, nämlich an Big. 159 wie folgt:

- S. 244. Die Sehne AC ift mittlere Proportionale zwischen bem Durchmeffer AB und bem anliegenden Abichnitte AD bes Durchmeffers.
- §. 245. Das Perpendikel CD ift mittlere Proportionale zwischen ben beiden Abschnitten AD und BD bes Durchmessers.

## §. 246.

Lehrfat des Ptolemans. In jedem eingeschriebenen Bierecke ift das Rechteck aus den beiden Diagonalen gleich der Summe der Rechtecke aus den einander gegenüber= liegenden Seiten.

Fig. 160.

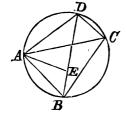

#### Borausfehung:

ABCD ein eingeschriebenes Biered.

Folgerung:

 $\square$   $AC \cdot BD = \square AB \cdot CD + \square AD \cdot BC$ 

Beweis. Man ziehe aus einem Echpunkte A die Linie AE so, daß  $\angle BAE = \angle DAC$  wird. Alsdann hat man

folglich nach §. 220

und baraus nach §. 217

$$AB : AC \Longrightarrow BE : CD$$

b. i. nach §. 215

$$\square AC \cdot BE = \square AB \cdot CD. \tag{1}$$

Cbenfo hat man

und daraus wie vorhin

Wenn man nun die Gleichungen (1) und (2) addirt und dabei beachtet, daß — AC. BE und — AC. DE zur Summe geben — AC. BD, so folgt

$$\square$$
  $AC \cdot BD = \square AB \cdot CD + \square AD \cdot BC$ 

w. z. b. w.

Anmerkung. Diesen Lehrsatz hat zuerst der Aftronom Ptolemäus zu Alexandria um 150 nach C. G. in seinem Almagest (in der Trigonometrie wird davon weiter die Rede sein) gegeben und zur Berechnung seiner trigonometrischen Tafeln angewandt.

Man kann aus diesem Sate wiederum den Lehrsat des Phthasgoras neu beweisen. Zu diesem Zwede hat man nämlich nur nöthig, das eingeschriebene Viered ABCD als Rechted vorauszuseten, womit sowohl die gegenüberliegenden Seiten als auch die Diagosnalen desselben beziehungsweise gleich groß werden.

## **✗** §. 247.

Aufgabe. Bu zwei gegebenen Linien die mittlere Pro= portionale zu finden.

Ober: Gin gegebenes Rechted in ein Quadrat ju verwandeln.

Fig. 161.

M\_\_\_\_\_\_N Gegeben:
MN, PQ.

P\_\_\_\_\_Q Gefucht:

X\_\_\_\_\_Y XY, so daß MN: XY = XY: PQ
ober \( \sqrt{XY} = \sqrt{MN} \), PQ.

Da die mittlere Proportionale entweder Tangente (§. 242, 244) oder halbe Sehne (§. 243, 245) fein tann, fo find zwei Auf-löfungen möglich.

Erfte Conftruction. Man trage bie beiben gegebenen geraden Linien AB = MN und AC = PQ aus einerlei Puntte A auf ein=



ander ab, construire über der größeren derselben, AB, als Durchmesser, einen Halbtreis; errichte in dem Punkte C ein Perpendikel CD, welches diesen Halbkreis in D trifft, und ziehe AD. Alsdann ist AD die gesuchte mittlere Proportionale zu AB und AC.

Bum Beweise ziehe man BD, und wende die §§. 68 und 244 an.

3meite Construction. Man trage bie beiben gegebenen Fig. 163. geraden Linien AB = MN und AC = PQ



geraden Linien AB = MN und AC = PQ aus einerlei Punkte A nach verschiedenen Seiten auf einer geraden Linie ab, construire über CB, als Durchmesser, einen Halbkreis, und errichte in dem Punkte A ein Perpendikel AD, welches diesen Halbkreis in D trifft. Alsdann ift AD

die gesuchte mittlere Proportionale zu AB und AC.

Jum Beweise ziehe man BD und CD, und wende bie §§. 68 und 245 an.

Anmerkung. Die Aufgabe: Gin gegebenes Rechted in ein Quabrat zu verwandeln, ift schon im §. 129 zur Auflösung ge=kommen, und es ift nicht schwer zu erkennen, daß die hier gegebene Erste Construction mit ber- obigen Auflösung dieser Aufgabe im Wesentlichen zusammenfällt.

Wenn die beiden gegebenen Linien in Zahlen gegeben sind (§. 197), so findet man ihre mittlere Proportionale durch Rechnung nach Arithm. §. 153. Denn set man MN=a, PQ=b, und die Unbekannte XY=x, so wird

a: x = x: b

und baraus

 $x = V \overline{ab}$ .

Der vorstehende Paragraph löst demnach auf doppelte Weise die Aufgabe, eine Quadratwurzel geometrisch darzustellen. Anwendungen hiervon findet man in den §§. 191 und 193 der Arithmetik.

§. 248.

Erflärung. Gine Linie heißt nach ftetiger Propor= tion getheilt, wenn der größere Abschnitt derselben mittlere Proportionale zwischen der ganzen Linie und dem kleineren Abschnitte ist.

Ober: Wenn das Quadrat über bem größeren Abschnitte gleich bem Rechted aus ber ganzen Linie und bem kleineren Abschnitte ift. Diese Theilung, welche sich schon bei Guklides findet, wurde im Mittelalter mit besonderer Borliebe behandelt, wo man sie die Sectio aurea ober den gulben en Schnitt nannte.

Unmertung. Beifing hat bas Berbienft, zuerft nachgewiesen ju haben, daß der gulbene Schnitt eine Grundregel der Mefihetit bildet und der mannigfaltigsten Anwendungen im Gebiete der schönen Runfte fähig ift. Der menschliche Rorper erscheint nach fletiger Proportion getheilt (g. B. die gange Lange bes Rorpers wird durch die Saille nach diesem Gesetze getheilt u. f. w.), und bie Rleidung fährt nach demfelben Gefete fort zu theilen, wenn ihre Berhältniffe auf das Pradicat "fcon" Anspruch machen follen. In der Architectur, in dem Bau der Möbeln, der Monumente 2c. beruben alle schönen Berhältniffe auf der Theilung nach stetiger Proportion. Das Bücherformat macht bem Auge einen gefälligen Einbrudt, wenn die Breite aus der Lange burch Theilung nach fletiger Proportion abgeleitet werden kann. Die Sohen der großen und fleinen Buchstaben ber Drudichrift stehen in dem Berhältniffe bes aulbenen Schnitts. - Diese Beispiele laffen fich leicht ver= mehren (f. Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Rörpers von M. Zeifing, Leipzig 1854).

#### §. 249.

Lehrsat. Wenn eine Linie nach stetiger Proportion ge= theilt ist, und man den kleineren Abschnitt derselben auf dem größeren abträgt, so wird der lettere gleichfalls nach stetiger Proportion getheilt.

Beweis. Mus ber Proportion

$$AD : AC = AC : CD$$

folgt nach S. 150 (10) ber Arithmetik

$$(AD - AC) : AC = (AC - CD) : CD.$$

Aber in Volge ber Borausfegung ift

$$AD - AC = AE$$
,  $AC - CD = EC$ ,  $CD = AE$ ,

und durch die Substitution dieser Werthe verwandelt sich die vorige Proportion in

$$AE : AC = EC : AE$$

ober burch Bertauschung ber äußeren Glieder mit ben inneren

$$AC: AE = AE: EC$$

10. 1. b. 10.

Anmerkung. Man kann auch umgekehrt fagen: Wenn eine nach stetiger Proportion getheilte Linie um ihren größeren Abschnitt verlängert wird, so entsteht wieder eine nach stetiger Proportion getheilte Linie. Es lassen sich demnach aus einer gegebenen nach stetiger Proportion getheilten Linie ungählige andere Linien von derselben Beschaffenheit ableiten, sowohl durch Abtragen des kleineren Abschnitts auf dem größeren, als auch durch Berlängern um den größeren Abschnitt.

# X §. 250.

Aufgabe. Gine gegebene gerade Linie nach stetiger Proportion zu theilen.



Gegeben: Linie AB.

Befuct:

Puntt X, fo daß AB : AX = AX : XB.

Da die mittlere Proportionale entweder Tangente (§. 242) oder halbe Sehne (§. 243) fein tann, fo find zwei Auflösungen möglich.

Erfte Construction. Man errichte in einem Endpunkte B

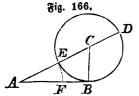

ber gegebenen Linie AB ein Perpendikel  $BC = \frac{1}{2}AB$ , construire aus C als Mittel= punkt mit CB als Halbmesser einen Kreis, schneide diesen Kreis aus A durch die Secante AD, und trage AE aus A auf der gegebenen Linie AB ab, bis F. Als=

bann ift F ber gefuchte Theilpunkt, ober es ift

AB: AF = AF: FB.

Beweis. Nach §. 242 ift

 $AD : AB \Longrightarrow AB : AE$ 

ober auch, ba nach der Construction AB = ED ift,

AD:ED=ED:AE

d. h. die Linie AD ist im Punkte E nach stetiger Proportion gestheilt und die Linie AB ist dem größeren Abschnitte derselben gleich. Wenn man also AE auf AB abträgt, so muß nach dem vorigen Paragraph auch AB nach stetiger Proportion getheilt werden, w. 3. b. w.

3meite Conftruction. Man errichte in einem Endpunkte

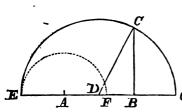

Fig. 167.

B ber gegebenen Linie AB ein . Perpendikel BC = AB, verbinde C mit der Mitte D von AB durch die gerade Linie CD, consspruire aus D als Mittelpunkt mit DC als Halbmesser einen Kreisbogen, welcher die Verslängerung von AB in E schneis

bet, und trage AE aus A auf der gegebenen Linie AB ab, bis F. Alsbann ift F ber gesuchte Theilpunkt, ober es ift

AB : AF = AF : FB.

Beweis. Man vollende ben Halbfreis bis G. Mach §. 243 ift ... EB: BC = BC: BG

oder auch, da nach der Construction BC = AB und BG = AE ist, EB : AB = AB : AE,

d. h. die Linie EB ist im Puntte A nach stetiger Proportion getheilt und die Linie AB ist der größere Abschnitt derselben. Wenn man also AE auf AB abträgt, so muß nach dem vorigen Paragraph auch AB nach stetiger Proportion getheilt werden, w. z. b. w.

Anmerkung 1. Die vorstehenden beiden Constructionen löfen zugleich die Aufgabe: Eine gegebene gerade Linie so zu verlängern, daß sie der größere Abschnitt der nach stetiger Proportion getheilten neuen Linie wird. In beiden Figuren ist AE die gesuchte Berslängerung von AB, und der Punkt F fällt für diesen Iveck als unnöthig hinweg.

Anmerkung 2. Wenn die gegebene gerade Linie durch eine Bahl gegeben ist, so läßt sich die Theilung nach stetiger Proportion auch durch Rechnung ausführen. Es sei gegeben AB = a, und der gesuchte größere Abschnitt AX = x. Alsdann muß die Proportion stattsinden

$$a: x = x: (a-x),$$

woraus nach Arithmetit 259 folgt

$$x = -\frac{a}{2} \pm \frac{a}{2} \sqrt{5}.$$

Da aber & nicht negativ werben barf, so muß von dem doppelten Borzeichen nur das obere beibehalten werden, und man hat also

$$x = \frac{a}{2}(\sqrt{5} - 1). \tag{1}$$

Wenn, wie in Anm. 1 die Aufgabe gegeben ift, eine gegebene gerade Linie a so zu verlängern, daß sie der größere Abschnitt der nach stetiger Proportion getheilten neuen Linie a wird, so muß die Proportion stattsinden

$$x:a=a:(x-a),$$

woraus folgt

$$x = \frac{a}{2} (1 + V \overline{5}).$$
 (2)

Muf 5 Decimalstellen ift

$$\frac{1}{2}(\sqrt{5}-1)=0.61803$$
 und  $\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})=1.61803$ .

Die Werthe von e in (1) und (2) find irrational, und mithin kann die Theilung nach stetiger Proportion burch gange Bablen

und Brüche nicht mit vollkommener Schärfe ausgeführt werden. Will man eine angenäherte Auflöfung, so bilbe man die folgende Reihe von Zahlen, in welcher jede gleich der Summe der beiden vorhergehenden ist:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, . . . .

In dieser Reihe stellen jede drei auf einander folgende Zahlen (3. B. 5, 8, 13) angenähert die Theilung einer Linie nach stetiger Proportion dar, und zwar mit desto größerer Annäherung, je weiter diese Zahlen vom Anfange der Reihe entfernt sind. Der Beweis, welcher auf der Theorie der Kettenbrüche beruhet, kann hier nicht gegeben werden (f. Analysis §. 125).

#### §. 251.

Lehrfat. Wenn man die Seite eines regelmäßigen Zehnecks auf dem Halbmeffer des dem Zehneck umschriebenen Kreises abträgt, so wird dieser Halbmeffer nach stetiger Proportion getheilt, und die Seite des Zehnecks ist der größere Abschnitt desselben.

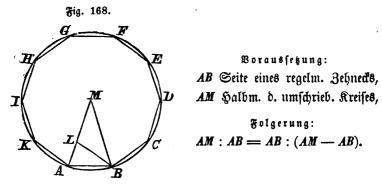

Beweis. Nach der Boraussetzung ist  $\angle$  AMB = 36° und mithin  $\angle$  MAB =  $\angle$  MBA = 72°. Wenn man ferner  $\angle$  MBA durch die Linie BL in zwei gleiche Theile theilt, so wird  $\angle$  ABL =  $\angle$  MBL = 36° und  $\angle$  ALB = 72°, folglich

- 1)  $\triangle ALB$  gleichschenkelig, b. i. AB = LB
- 2) A MBL gleichschenkelig, b. i. LB = LM.

Daraus folgt

o. h. es ist durch diese Construction die Seite AB auf dem Halb= meffer AM von M aus bis L abgetragen.

Berner ift nach §. 212

$$AL:LM = AB:BM$$
,

folglich auch, wenn man hierin die Werthe AB = LM und BM = AM substituirt,

AL:LM = LM:AM

d. h. der halbmeffer AM wird im Punkte L nach stetiger Proportion getheilt.

Substituirt man in der letten Proportion die Werthe LM = AB und AL = AM - AB, und lief't die Proportion in umgekehrter Ordnung der Glieder, so erhält man

$$AM : AB = AB : (AM - AB),$$

w. z. b. w.

### §. 252.

Mufgabe. In einen gegebenen Kreis ein regelmäßiges Behned zu construiren.

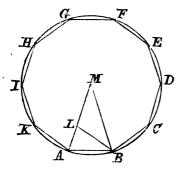

#### Gegeben:

AM als Salbmeffer.

#### Gefuct:

AB als Seite bes eingefchriebenen regelmäßigen Behneds.

Conftruction. Man theile nach S. 250 ben gegebenen Salb= meffer AM nach stetiger Proportion. Der größere Abschnitt besselben wird sich als Sehne zehnmal im Kreise abtragen laffen.

Der Beweis folgt aus dem vorigen Paragraph.

## §. 252 a.

Bufat. Jedem Kreise kann burch geometrische Construction ein regelmäßiges Bunfed, Behned, Zwanziged zc. sowohl eingeschrieben als umschrieben werben.

Das eingeschriebene regelmäßige Vunfed entsteht aus bem Zehned, indem man in dem letteren einen um den anderen Edpunkt weg= läßt und die übrigbleibenden Edpunkte durch Seiten verbindet. Die übrigen regelmäßigen Polygone ergeben sich auf dieselbe Weise wie im §. 193.

Anmerkung. Wenn die Aufgabe vorgelegt wäre: Über einer gegebenen Seite AB ein regelmäßiges Zehneck zu construiren, so würde man nach dem in der Anmerkung 1 zu S. 250 angezeigten Verfahren den Halbmeffer AM, und daraus den Mittelpunkt M des umschriebenen Kreises zu suchen haben.

Wenn ferner über einer gegebenen Seite AB ein regelmäßiges Fünfeck zu construiren ist, so bilde man ebenso das Dreieck ABM, und nehme den Punkt M als dritten Eckpunkt des Fünfecks, zu welchem der vierte und fünfte sodann leicht in dem dem Dreieck ABM umschriebenen Kreise gefunden werden können. Denn da hier  $\angle AMB = 36^{\circ}$  Peripheriewinkel wird, so ist AB Sehne eines Centriwinkels von 72°, mithin Seite des eingeschriebenen regel= mäßigen Fünsecks.

## Der verjungte Mafftab.

§. 253.

Aufgabe. Ginen verjüngten Mafftab zu zeichnen.

Auflösung. Gin verjüngter Mafftab, welcher auf bem Zeichen= papiere zum Meffen von Längen gebraucht wird, hat im einfachsten Valle bie folgende Gestalt.

Fig. 169.



Ml8 Längen=Einheit wird hier gewöhnlich eine Ruthe (0) ober ein Meter (m), feltener ein Tuß (') ober ein Boll (") verftanden.

Will man auf diesem Maßstabe z. B. eine Länge von 27° in ben Zirkel fassen, so stelle man die eine Zirkelspike in 20 (A) und die andere in 7 (B). Alsbann ift  $AC = 20^{\circ}$  und  $CB = 7^{\circ}$ , folgs lich die zwischen den beiden Zirkelspiken enthaltene Länge  $AB = 27^{\circ}$ .

Dieser verjüngte Mafftab genügt in der Regel nicht, weil er keine Unterabt heilungen der Einheit enthält. Man hat deshalb

die beiden folgenden Einrichtungen ausgedacht, welche Unterabtheis lungen der Einheit liefern, ohne diefe Einheit felbst unmittelbar in gleiche Theile zu zerlegen.

## 1) Der Transverfal=Magftab.

Dieser Maßstab zerlegt jede Ruthe in 10 gleiche Theile oder Buß (Decimalfuß). Seine Einrichtung ist aus Fig. 170 leicht zu erkennen. Zu der einfachen Linie, welche in Fig. 169 dargestellt ist, sind hier 10 Parallelen in unter sich gleichen, übrigens beliebig großen Abständen gezogen worden; diese Parallelen werden von den Perpendikeln 0 — 0, 10 — 10, 20 — 20 2c. und außerdem von den Transversalen 0 — 1, 1 — 2, 2 — 3 2c. durchschnitten.



Will man auf diesem Maßstabe &. B. eine Länge von  $27^{\circ}$  6' in den Zirkel fassen, so stelle man in der 6ten Parallele die eine Zirkelspize in das Perpendikel 20-20 (A) und die andere in die Transversale 7-8 (B). Alsbann ist  $AC=20^{\circ}$ ,  $DB=7^{\circ}$  und CD=6' (nach §. 210), folglich die zwischen den beiden Zirkelspizen enthaltene Länge  $AB=27^{\circ}$  6'.

Um das erhaltene Maß und zugleich die Gute des Maßstabes zu prüfen, bemerke man sich auf dem Maßstabe das Doppelte der gesuchten Länge, d. i. 55° 2', worauf die gefundene Zirkelöffnung genau zweimal muß abgetragen werden können.

## 2) Der Ronius ober Bernier.

Dieser Maßstab zerlegt gleichfalls jede Ruthe in 10 gleiche Theile ober Ruß. Bu bem Ende hat man eine Länge von 9 Einheiten bes Maßstabes in 10 gleiche Theile getheilt, und diese 10 Theile auf einem Schieber abgetragen, welcher längs dem Maßstabe beliebig verschoben werden kann. Dieser Schieber ift in Fig. 171 zweimal

gezeichnet, in A und B. Jeber Theil bes Schiebers enthält 300 Einheiten bes Mafftabes.

Fig. 171.



Will man auf diesem Maßstabe z. B. eine Länge von 27° 4' fassen, so bringe man den Nonius (d. h. den Schieber) von A nach B in eine solche Lage, daß der Punkt O des Nonius zwischen 27 und 28 des Maßstabes, und zugleich der Theilstrich 4 des Nonius mit einem Theilstrich (hier 31) des Maßstades zusammen= fällt. Alsdann ist AB = 27° 4'.

Anmerkung. Der Transversal = Maßstab ift seit dem berühmten Aftronomen Theho de Brahe im Gebrauch, welcher ihn im Jahre 1573 zu Leipzig, wo er studirte, von seinem Lehrer kennen lernte. Der Ersinder ist nicht bekannt; in Frankreich nennt man als solchen den Mathematiker Desarques, der jedoch später lebte.

Der Nonius rührt in seiner ersten Ibee von Nunez, lat. Nonius her, welcher 1577 als Professor zu Coimbra starb und durch mathematische und astronomische Schriften sich einen Namen gemacht hat. Seine heutige Einrichtung mit dem beweglichen Schieber verdankt man aber einer kleinen Schrift des sonst nicht weiter bekannten Vernier, welche 1631 zu Brüssel erschien.

Der Nonius wird vorzugsweise zu den Kreistheilungen der Winkel-Instrumente gebraucht, wo der Transversal = Maßstab nicht anwendbar ift.

# Achter Abschnitt. Inhaltsberechnung der Figuren.

## §. 254.

Erklärung. Gine Flache meffen heißt: Die Anzahl von Ginheiten und Theilen der Ginheit angeben, welche gefett werden muß, um eine der ersten gleiche Flache hervorzubringen.

Als Ginheit ber Blächenmeffung wird ein Quabrat ange= nommen, beffen Seite gleich ber gegebenen Längen=Ginheit ift.

So mißt man die Blächen mit Quadratruthe, Quadratfuß, Quadratmeter 2c., wo die Längen mit Ruthe, Buß, Meter 2c. gemessen werben. Zede dieser Blächen=Ginheiten ist ein Quadrat, dessen Seite eine Ruthe, einen Guß ober ein Meter beträgt.

Man schreibt Quadratruthe □°, Quadratfuß □', Quadratmeter □".

Die Messung einer Fläche hat man sich immer so zu benken, baß die gegebene Flächen=Einheit auf der zu messenden Fläche abgetragen wird, so oft es angeht, und das Resultat dieses Abstragens durch eine Zahl ausgedrückt wird. Diese unmittelbare Messung ist aber fast niemals aussührbar; vielmehr ist der Zweckt der hier folgenden Sätze dahin gerichtet, den Inhalt einer zu messenden Fläche durch Rechnung aus gemessenn Linien abzuleiten. Die Messung von Linien bildet demnach jederzeit die Voraussehung zu der Inhaltsberechnung einer Figur.

## Verhältniffe unter flächen.

§. 255.

Lehrsat. Die Flächen zweier Parallelogramme von gleichen Grundlinien verhalten sich zu einander wie ihre Sohen.



Beweis. Um das Verhältniß IK: LM der beiden Höhen darzustellen, muß man nach S. 200 diese beiden Höhen durch einerlei Maß messen. Es seien nun 1) die Höhen IK und LM commensurabel. Alsdann läßt sich nach S. 199 ein gemeinschaft= liches Maß angeben, welches auf IK und LM genau abgetragen werden kann. Ist z. B. IN = LO dieses gemeinschaftliche Maß, und ist dasselbe n mal in IK (in der Vigur 5 mal) und r mal in

LM (in der Vigur 3 mal) enthalten, so hat man nach §. 200  $IK: LM = n:r. \tag{1}$ 

Bieht man ferner durch alle Theilpunkte der Höhen IK und LM Parallelen zu den Grundlinien AB und EF der Parallelogramme, so wird jedes dieser Parallelogramme in eben so viel kleinere Parallelogramme zerlegt, wie seine Höhe Theile enthält. Ueberdies sind, nach S. 115, nicht nur die so entstandenen Theile eines jeden Parallelogramms unter sich, sondern auch jeder Theil des einen mit jedem Theil des andern Parallelogramms, gleich groß. Man kann mithin das Parallelogramm ABPQ — EFRS wie ein gemeinschaftliches Maß der beiden Parallelogramme ABCD und EFGH ansehen, welches n mal in ABCD und r mal in EFGH enthalten ist. Also hat man, mit Anwendung des S. 200 auf Flächen,

ABCD: EFGH = n:r. (2)

Mus ben Gleichungen (1) und (2) endlich folgt

ABCD : EFGH = IK : LM

w. z. b. w.

Es feien 2) die Höhen IK und LM incommensurabel. Alsbann wird jedes Maß von IK, welches man angeben mag, nicht genau in LM abgetragen werden können, sondern es wird hier ein Rest bleiben, welcher kleiner als das angenommene Maß ist. Wenn man diesen Rest nicht berücksichtigt, so gelten wieder die vorigen Schlüsse. Da man es aber in seiner Gewalt hat, das willkürliche Maß und folglich auch diesen Rest so klein werden zu lassen, wie man will, so gilt hier wieder vollkommen genau die vorige Prosportion.

## §. 256.

Lehrfat. Die Rlächen zweier Parallelogramme von gleichen Sohen verhalten fich zu einander wie ihre Grundlinien.



Fig. 173.

Der Beweis kann, nach Anleitung der Figur, ganz nach dem Borbilbe des vorigen Beweifes geführt werden.

#### §. 257.

Lehrsat. Die Flächen jeder zwei Parallelogramme ver= halten fich zu einander wie die Producte der Zahlen, welche die Berhältniffe der Grundlinien und der Höhen ausbrücken.



Beweis. Man conftruire ein brittes Parallelogramm, NOPQ, beffen Grundlinie NO = EF und beffen Sohe RS = IK ift. Als-bann hat man nach den beiden vorhergehenden Lehrfähen

ABCD: NOPQ = AB: NO

NOPQ : EFGH == RS : LM,

mithin auch

ABCD : NOPQ = g : g'NOPQ : EFGH = h : h'

und wenn man hierauf ben Sat §. 150 4) der Arithmetik an= wendet, fo folgt

ABCD : EFGH == gh : g'h',

w. z. b. w.

Beispiel. Wenn die Grundlinien zweier Parallelogramme in dem Verhältniß 2:7 und die Sohen derselben in dem Verhältniß 3:4 stehen, so verhalten sich ihre Flächen wie 6:28, d. i. wie 3:14, oder das zweite Parallelogramm ist das 4\frac{3}{3}sache des ersten.

Aus diesem Sate konnen die Lehrfate §. 215 und 216 neu bewiesen werden.

### §. 258.

Bufat. Die Blächen jeder zwei Dreiecke verhalten sich zu einander wie die Producte der Bahlen, welche die Ber= hältnisse der Grundlinien und der Föhen ausdrücken.

Denn Dreiede können immer wie die Hälften von Parallelogram= men angesehen werden, welche mit ihnen gleiche Grundlinien und gleiche Höhen haben.

#### §. 258a.

Lehrfat. Die Flächen jeder zwei Parallelogramme oder Dreiede, welche einen gleichen Winkel haben, verhalten fich wie die Producte der Zahlen, welche die Verhältniffe der diesen Winkel einschließenden Seiten ausbrücken.



Beweis. Man fälle die Perpendikel DI und HK. Dann hat man

und baraus

$$AD: EH = ID: KH,$$

mithin, in Volge ber Borausfegung,

$$ID: KH = b:b'.$$

Da hiermit die Voraussehungen des §. 257 erfüllt sind, so folgt

$$ABCD : EFGH = ab : a'b',$$

w. z. b. w.

Der hier für Parallelogramme geführte Beweis kann unmittelbar auf Dreiede übertragen werben.

#### §. 259.

Lehrfat. Die Flächen ähnlicher Dreiede ober Polygone verhalten fich zu einander wie die Quadrate ber Bahlen, welche bas Berhältniß ihrer gleichliegenden Seiten ausbrucken.

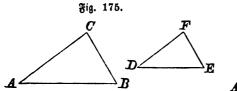

Borausfehung:

ABC O DEF

AB: DE = m: m'.

Folgerung:

 $ABC: DEF = m^2: m'^2.$ 

Beweis. 1) Die gegebenen ähnlichen Viguren feien Dreiede, ABC und DEF, Big. 175. Bermöge ber Ahnlichkeit biefer Dreisede ift

 $\angle BAC = \angle EDF$ 

AB:DE=AC:DF,

alfo auch, in Volge ber Boraussetzung,

AC: DF = m: m'.

Da hiermit alle Voraussehungen des vorigen Paragraphen erfüllt find, fo folgt

 $ABC: DEF = m^2: m'^2,$ 

w. z. b. w.

2) Wenn die gegebenen ähnlichen Figuren Polygone von beliebiger Seitenzahl find, so kann man diefelben nach §. 225 durch
übereinstimmend gezogene Diagonalen in ähnliche Dreiede zerlegen
und auf jedes Paar diefer ähnlichen Dreiede den vorigen Schluß
anwenden, welcher demnach auch für ihre Summen, d. i. die Polyaone, gultig ift, w. z. b. w.

Beifpiel. Gesett, man habe irgend eine Fläche, z. B. den Grundriß einer Stadt oder eines Landes nach verjüngtem Maß=
stade gezeichnet, so daß 50 Ruthen dieses Maßstades die Länge
von 1 Decimalzoll einnehmen. Alsdann verhalten sich jede zwei
gleichliegende Seiten der gezeichneten Fläche und der wirklichen
Fläche zu einander wie 1": 50° oder wie 1: 5000, folglich ver=
halten sich nach dem vorstehenden Sate die Inhalte der gezeichneten
und der wirklichen Fläche zu einander wie 1: 25000000 oder man

muß die Zeichnung 25000000mal an einander legen, um eine der wirklichen Bläche inhaltsgleiche Bigur hervorzubringen.

Anmerkung. Da alle Quadrate ähnliche Figuren sind, so verhalten sich nach diesem Sape auch die Flächen je zweier Quasbrate zu einander wie die Quadrate der Zahlen, welche das Bershältniß ihrer gleichliegenden Seiten ausdrücken. Volglich kann man statt des vorstehenden Lehrsates auch sagen:

Die Flächen ähnlicher Dreiede ober Polygone verhalten fich zu einander wie die Flächen der Quadrate, welche über gleichliegenden Seiten berfelben conftruirt werden können.

## §. 260.

Bufat. Gleichliegende Seiten ähnlicher Figuren verhalten fich zu einander wie die Quadratwurzeln aus den Zahlen, welche das Verhältniß der Blächen dieser Figuren ausdrücken.

Will man z. B. ein Polygon zeichnen, welches einem gegebenen ähnlich und noch einmal fo groß als dasselbe ift, so muffen sich bie gleichliegenden Seiten beider wie 1:  $\sqrt{2}$  verhalten. Die gessuchten Seiten kann man nach §. 247 (vergl. Arithm. §. 191 Anm.) durch Construction finden.

## Inhaltsberechnung der geradlinigen figuren.

## §. 261.

Lehrfat. Der Inhalt eines Parallelogramms wird gefunden, wenn man Grundlinie und Sohe desfelben, in Bahlen ausgedrückt, mit einander multiplicirt.



Beweis. Es sei GHIK dasjenige Quadrat, welches als Blächen=Einheit angesehen wird. Alsdann ist die Seite GH dieses Quadrats diejenige Längen=Einheit, mit welcher gemessen die Grundlinie AB die Zahl g und die Höhe EF die Zahl h liefert. Es ist also

AB: GH = g: 1EF: GK = h: 1

folglich nach §. 257

ABCD: GHIK = gh: 1,b. i. ABCD = gh: GHIK,ober J = gh,

w. z. b. w.

Beispiel. Ein Parallelogramm habe 17' Grundlinie und 9' Sobe. Alsbann ift fein Inhalt = 153 [.

Anmerkung. Man beweif't biefen Sat häufig viel anschau= licher, wenn auch weniger ftreng, auf folgende Beife.

Man bente fich für bas hier gegebene Parallelogramm ein Rechted von gleicher Grundlinie und gleicher Sohe an die Stelle gefet, welches nach §. 115 benfelben Inhalt hat. In diesem

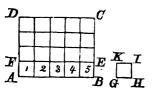

%ia. 177.

Rechtek ABCD, Fig. 177, kann man die gegebene Flächen-Einheit GHIK zunächst längs der Grundlinie AB so viel mal abtragen, wie die Längen-Einheit in dieser Grundlinie enthalten ist, d. i. g mal (in der Figur 5 mal). Die so ers haltene Quadraten-Reihe ABEF kann

man ferner in dem Rechtecke ABCD so viel mal über einander abstragen, wie die Längen=Einheit in der Höhe des Rechtecks enthalten ist, d. i. h mal (in der Figur 4 mal). Folglich enthält das Rechteck ABCD die Flächen=Einheit GHIK so viel mal in sich, wie das Product gh anzeigt; oder es ist J=gh, w. z. b. w.

## §. 262.

Busat. Der Inhalt eines Quadrats ist gleich dem Quadrat oder der zweiten Potenz seiner Seite.

Ober wenn a die Seitenlänge eines Quadrats, burch eine Bahl ausgebrudt, bebeutet, fo ift

$$J = a^2$$
.

Daher schreibt sich der gemeinschaftliche Gebrauch des Worts Quadrat in der Arithmetik und der Geometrie.

Man kann hieraus ferner schließen: Wenn wie bei dem Decimalsmaß  $1^\circ = 10'$  und 1' = 10'' ist, so muß  $1 \square^\circ = 100 \square'$  und  $1 \square' = 100 \square''$  sein. Ebenso, wenn wie bei dem hannoverschen Werkmaß  $1^\circ = 16'$  und 1' = 12'' ist, so muß  $1 \square^\circ = 256 \square'$  und  $1 \square' = 144 \square''$  sein.

## §. 263.

Lehrsat. Der Inhalt eines Dreiecks wird gefunden, wenn man Grundlinie und Höhe besselben mit einander multiplicirt und das Product durch 2 dividirt.



Beweis. Ein Parallelogramm von der Grundlinie g und ber Sohe h hat nach S. 261 den Inhalt gh.

Das Dreied ift aber die Sälfte eines Parallelogramms von gleicher Grundlinie und Söhe, folglich hat das gegebene Dreied , ben Inhalt

$$J=\frac{gh}{2}$$

m. z. b. m.

Beispiel. Die Grundlinie eines Dreiecks betrage  $94^{\circ}$  7' 2" und die Sohe  $36^{\circ}$  3' 9" Decimalmaß. Multiplicirt man 94,72:36,39 und dividirt das Product durch 2, so erhält man 1723,4304. Folglich ist der gesuchte Inhalt des Dreiecks =1723  $\square^{\circ}$  43  $\square'$  04  $\square''$ .

Unmertung 1. Die obige Gleichung tann man auch fchreiben

$$J=g\cdot \frac{h}{2}$$
 ober  $J=\frac{g}{2}\cdot h$ ,

b. h. der Inhalt des Dreiecks wird auch gefunden, indem man die Grundlinie mit der Sälfte der Sohe, oder indem man die Sälfte der Grundlinie mit der Sohe multiplicirt.

Anmerkung 2. Wenn bie brei Seiten eines Dreiecks in Bahlen gegeben find, fo kann man baraus, indem man eine dersfelben wie Grundlinie ansieht, die Sohe und folglich auch den Inhalt berechnen wie folgt:

1) Das Dreied sei gleichseitig und jede Seite desselben = a. Nimmt man eine beliebige Seite als Grundlinie und nennt x die zugehörige Höhe, so hat man aus dem Obigen

$$J = \frac{ax}{2}$$
.

Nun ist x Kathete eines rechtwinkeligen Dreiecks, bessen andere Kathete  $=\frac{a}{2}$  und dessen Sprotenuse =a ist. Volglich giebt der Lehrsat des Pythagoras (mit Rücksicht auf §. 262)

$$x^2+\frac{a^2}{4}=a^2,$$

woraus

$$x^2 = \frac{3a^2}{4}$$

$$x = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Sett man diesen Werth in den vorigen Ausbruck für J, so wird schließlich

$$J = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}.$$
 (1)

Es fei 3. B. a = 10'. Dann wird der Inhalt J = 43,30 []'.

2) Das Dreied fei gleichschenkelig, die Grundlinie besselben = a und jeder der gleichen Schenkel = b. Nennt man & die Sobe des Dreieds, so hat man wie vorhin

$$J=\frac{ax}{2}$$

Nun ift x Kathete eines rechtwinkeligen Dreiecks, deffen andere Kathete  $=\frac{a}{2}$  und deffen Sppotenuse =b ift. Folglich giebt der Lehrsat des Phthagoras

$$x^2+\frac{a^2}{4}=b^2,$$

woraus

$$x^{2} = \frac{4b^{2} - a^{2}}{4}$$
$$x = \frac{\sqrt{4b^{2} - a^{2}}}{2}.$$

Sett man diefen Werth in den vorigen Ausdruck für J, fo wird schließlich

$$J = \frac{a\sqrt{4b^2 - a^2}}{4} \tag{2}$$

ober für die Rechnung bequemer

$$J = \frac{a\sqrt{(2b+a)(2b-a)}}{4}$$
 (3)

Es sei z. B. a=10' und b=12'. Dann wird 2b+a=34', 2b-a=14', und daraus J=54,54  $\square'$ .

3) Das Dreied fei ungleichseitig, Big. 178, und die Seiten

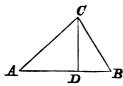

besselben AB = a, AC = b, BC = c. Nimmt man AB = a als Grundlinie an und sett die zugehörige Höhe CD = x, so hat man wie oben

$$J=\frac{ax}{2}$$

Sett man ferner AD = y, folglich BD = a - y, so wird im rechtwinkeligen Dreiecke ADC

$$x^2 + y^2 = b^2 \tag{a}$$

und im rechtwinkeligen Dreiede BDC

$$x^2 + (a-y)^2 = c^2,$$

D. i.

$$x^2 + a^2 - 2ay + y^2 = c^2. (\beta)$$

Die Elimination von x aus diesen beiden Gleichungen (a) und (b), durch Subtraction der unteren Gleichung von der oberen, giebt die neue Gleichung

$$2ay-a^2=b^2-c^2,$$

woraus

$$y=\frac{a^2+b^2-c^2}{2a}$$

Substituirt man diefen Werth in die Gleichung (a), so erhalt man

$$x^{2} + \left(\frac{a^{2} + b^{2} - c^{2}}{2a}\right)^{2} = b^{2},$$

aus welcher Gleichung die Unbekannte & durch folgende Rechnung gefunden wird:

$$x^{2} = b^{2} - \left(\frac{a^{2} + b^{2} - c^{2}}{2a}\right)^{2}$$

$$= \left(b + \frac{a^{2} + b^{2} - c^{2}}{2a}\right) \left(b - \frac{a^{2} + b^{2} - c^{2}}{2a}\right)$$

$$= \frac{2ab + a^{2} + b^{2} - c^{2}}{2a} \cdot \frac{2ab - a^{2} - b^{2} + c^{2}}{2a}$$

$$= \frac{(a + b)^{2} - c^{2}}{2a} \cdot \frac{c^{2} - (a - b)^{2}}{2a}$$

$$= \frac{(a + b + c) (a + b - c) (c + a - b) (c - a + b)}{4a^{2}}$$

$$x = \frac{\sqrt{(a + b + c) (a + b - c) (c + a - b) (c - a + b)}}{2a}$$

Sest man diesen Werth in ben obigen Ausdruck für J, so wird schließlich

$$J = \frac{\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b)}}{4}$$
 (4)

Dieser Ausbruck läßt noch eine bequemere Gestalt zu, wenn man barin die halbe Summe der drei Seiten mit einem einfachen Buch= staben einführt, nämlich

$$\frac{a+b+c}{2} = s. (5)$$

Denn diese Gleichung giebt

$$a+b+c=2s$$

und wenn man hiervon die identischen Gleichungen 2c = 2c, 2b = 2b, 2a = 2a subtrahirt, so kommt

$$a+b-c=2(s-c)$$
  
 $a+c-b=2(s-b)$   
 $b+c-a=2(s-a)$ 

Die Einführung diefer vier Werthe in die Gleichung (4) giebt endlich

$$J = \frac{\sqrt{2s \cdot 2(s-a) \cdot 2(s-b) \cdot 2(s-c)}}{4},$$

b. i. vereinfacht

$$J = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}. \tag{6}$$

Die in dieser Formel enthaltene bemerkenswerthe Regel für die Inhaltsberechnung eines Dreieds aus seinen drei Seiten ift schon den Indern und den Griechen bekannt gewesen. Die Formel eignet sich besonders gur logarithmischen Rechnung.

Es sei 3. B. a = 10', b = 12', c = 16'. Dann wird s = 19' und daraus J = 59.93  $\square'$ .

Wenn man in (6) a=b=c ober nur b=c sett, so entstehen wieder die Formeln (1) und (2).

Lehrsat. Der Inhalt eines Trapez wird gefunden, wenn man die Summe der beiden parallelen Seiten mit der Höhe multiplicirt und das Product durch 2 dividirt.



$$J = \frac{(a+b) \cdot h}{2}.$$

Beweis. Man ziehe eine Diagonale AC. Nach dem vorigen Paragraph ift

$$ABC = \frac{ah}{2}$$
$$ADC = \frac{bh}{2}$$

und aus ber Abdition diefer beiden Gleichungen erhalt man

$$J = \frac{ah}{2} + \frac{bh}{2}$$

ober einfacher

$$J = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$$

w. z. b. w.

Beifpiel. Es fei a = 46° 9', b = 31° 5', h = 14° 4'. Inhalt wird = 564  $\square$ ° 49  $\square$ ′.

Unmerkung 1. Die obige Gleichung fann man auch fchreiben

$$J = (a+b) \cdot \frac{h}{2}$$
 ober  $J = \frac{a+b}{2} \cdot h$ 

b. h. ber Inhalt bes Trapez wird auch gefunden, indem man die Summe ber beiben parallelen Seiten mit ber Balfte ber Bobe, ober indem man die halbe Summe ("das arithmetische Mittel") ber beiden parallelen Seiten mit der Sohe multiplicirt.

Unmerkung 2. Wenn man unter ber Mittellinie bes



Trapez eine Linie GH = m verfteht, welche die Mitten G und H der nicht welche die Mitten G und H der nicht parallelen Seiten mit einander verbindet, so kann man auch sagen: Der Inhalt des Trapez wird gesunden, wenn man die Mittellinie mit der Höhe multiplicietz: oder Mittellinie mit der Sohe multiplicirt; oder  $J = m \cdot h$ .

Um dies zu beweisen, verwandele man das Trapez ABCD in das Parallelogramm AIKD (§. 122). Dann ift

$$m = a - IB$$

$$m = b + CK,$$

woraus wegen IB = CK folgt

$$2m = a + b$$
$$m = \frac{a+b}{2}$$

d. h. die Mittellinie des Trapez ift gleich dem arithmetischen Mittel ber beiben parallelen Seiten.

Sett man a=b, so geht das Trapez in ein Parallelogramm über und es wird m=a. Sett man b=0, fo geht das Trapez in ein Dreied über und es wird  $m=\frac{a}{2}$ . Die Vormel  $J=m\cdot h$ gilt demnach gleichmäßig für die Inhaltsberechnung von Parallelo= grammen, Dreieden und Trapezen.

Unmerfung 3. Der Inhalt eines Trapez fann auch aus ben vier Seiten desfelben gefunden werben, nämlich den beiden paral= lelen Seiten AB = a und CD = b und ben beiben nicht parallelen Seiten AD = c und BC = d. Es ift nämlich

$$J = \frac{a+b}{a-b} \cdot \frac{\sqrt{(b+c+d-a)(a+c+d-b)(a+c-b-d)(a+d-b-c)}}{4}$$

Bum Beweise zerlege man das Trapez in ein Parallelogramm und ein Dreieck, und bestimme den Inhalt des letzten nach §. 263 Ann. 2. Es sei z. B  $a=43^{\circ}$  1',  $b=32^{\circ}$  4',  $c=13^{\circ}$  7',  $d=12^{\circ}$  2'. Dann wird J=440  $\square^{\circ}$  80  $\square'$ .

Lehrfat. Ein regelmäßiges Polygon ist einem Dreiecke gleich, beffen Grundlinie ber Umfang des Polygons und beffen Söhe ber Halbmesser bes eingeschriebenen Kreises ist.

Ober: Der Inhalt eines regelmäßigen Polygons wird gefunden, wenn man den Umfang desselben mit dem Halbmeffer des eingesschriebenen Kreises multiplicirt und das Product durch 2 dividirt.

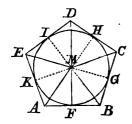

Boraussehung: 
$$AB + BC + CD + DE + EA = u$$

$$MF = r.$$
Folgerung:

$$J=\frac{u\cdot r}{2}\cdot$$

Beweis. Man ziehe aus dem Mittelpunkte M des eingeschriesbenen Kreises Linien nach allen Edpunkten A, B, C 2c. des Polygons und wende auf jedes der dadurch entstehenden Dreiecke MAB, MBC, den Lehrsatz S. 263 an. So erhält man

$$MAB = \frac{AB \cdot r}{2}$$

$$MBC = \frac{BC \cdot r}{2}$$

$$MCD = \frac{CD \cdot r}{2}$$

$$MDE = \frac{DE \cdot r}{2}$$

$$MEA = \frac{EA \cdot r}{2}$$

und wenn man alle diese Gleichungen abbirt, so folgt

$$J = \frac{(AB + BC + CD + DE + EA) \cdot r}{2},$$
b. i. 
$$J = \frac{u \cdot r}{2}$$

oder der Inhalt J ift gleich dem Inhalt eines Dreieds, welches wur Grundlinie und r zur Höhe hat, w. z. b. w.

Beifpiel 1. Man conftruire nach einem verjüngten Maßstabe ein regelmäßiges Behned, beffen Seite = 12° 7' lang ift, meffe ben Salbmeffer seines eingeschriebenen Kreises, und berechne den Inhalt.

Untw.  $J = 1241 \square^{\circ}$ .

Beispiel 2. Man conftruire ein regelmäßiges Achted, in welchem der Halbmeffer des eingeschriebenen Kreises = 29° 4' lang. ift, messe seite, und berechne den Inhalt.

Antw. 
$$J = 2864 \square^{\circ} 24 \square'$$
.

Anmerkung. Bon benjenigen regelmäßigen Polygonen, welche fich im Kreise conftruiren lassen (§§. 193, 195, 252ª), kann ber Inhalt aus ber alleinigen Kenntniß ber Seite = a berechnet werben. Die einfachsten Fälle, nächst bem Quadrat und bem gleichseitigen Dreied sind die folgenden:

Das regelmäßige Sechseck besteht aus 6 congruenten gleich= seitigen Dreiecken. Mithin ift sein Inhalt

$$J = \frac{3}{2} a^2 \sqrt{3}.$$

Das regelmäßige Achteck hat einen Umfang = 8a, und ber Halbmesser des eingeschriebenen Kreises ist  $= \frac{a}{2} (1 + \sqrt{2})$ . Mitshin ist sein Inhalt

$$J=2a^2 (1+\sqrt{2}).$$

Das regelmäßige Zehned besteht aus 10 congruenten gleich= schenkeligen Dreieden, beren Grundlinien = a und beren Schenkel =  $\frac{a}{2}(1+\sqrt{5})$  sind (§. 250 Unm. 2). Mithin ist sein Inhalt

$$J = \frac{5}{2} a^2 \sqrt{5 + 2 \sqrt{5}}.$$

§. 266.

Aufgabe. Den Inhalt eines beliebigen unregelmäßigen Polygons zu berechnen.

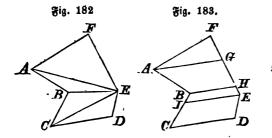

Gegeben: Polhgon ABCDEF.

Gesucht: Der Inhalt.

Erste Methobe. Man zerlege das gegebene Polygon, Figur 182, entweder durch Diagonalen AE, BE, CE (wie in der Figur), oder auch durch Linien, welche aus einem Punkte im Innern des Polygons nach allen Edpunkten gezogen werden, in Dreiede, und berechne die Inhalte dieser Dreiede nach §. 263.

Zweite Methobe. Man zerlege das gegebene Polygon, Figur 183, durch Parallelen AG, BH, EI (welcher hier parallel der Seite CD gelegt sind) in Trapeze und Dreiede und berechne deren Inshalte nach §§. 263 und 264.

Beispiel. Es sei gegeben  $AB = 16^{\circ}$  4',  $BC = 15^{\circ}$  9',  $CD = 23^{\circ}$  3',  $DE = 10^{\circ}$  7',  $EF = 30^{\circ}$  0',  $FA = 24^{\circ}$  7',  $AE = 31^{\circ}$  6',  $BE = 17^{\circ}$  8',  $CE = 28^{\circ}$  5'. Man conftruire aus diesen Angaben nach einem verjüngten Maßstabe das Polygon, und berechne seinen Inhalt sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Methode.

Antw. J = 697 □° 31 □'.

Anmerkung. Die zweite Methode dieses Paragraphen kann auch angewandt werden, um angenähert den Inhalt einer Fläche zu berechnen, welche durch eine krumme Linie begrenzt wird.

Es fei AB, Big. 183a, eine frumme Linie, welche eine Blache Big. 183a. begrenzt. Auf einer willfür=



begrenzt. Auf einer wilkurslichen geraden Linie XY, ber Abscisssen linie, habe man die Abscissen Inie, habe man die Abscissen XC, XD, XE 2c. angenommen und dazu die rechtwinkeligen Ordinaten

XA, CL, DM, EN 2c. conftruirt. Die Abstände dieser Ordinaten von einander seien gleich groß, d. h. XC = CD = DE 2c., jedoch

so klein genommen, daß die zwischenliegenden Bogenstücke AL, LM, MN 2c., in Bezug auf den gesuchten Inhalt ohne merklichen Fehler wie geradlinig angesehen werden können. Alsdann erscheint die ganze Fläche XYBA wie eine Summe von Trapezen, deren Inhalt wie oben zu berechnen ist.

Sest man

$$XC = CD = DE \dots = a$$

XA = b, CL = b', DM = b'', EN = b''', ...  $IR = b^{(n-1)}$ ,  $YB = b^{(n)}$ , so wird demnach der gesuchte Inhalt

$$J = \frac{b+b'}{2}a + \frac{b'+b''}{2}a + \frac{b''+b'''}{2}a + \dots \frac{b^{(n-1)}+b^{(n)}}{2}a$$

ober einfacher

$$J = \frac{a}{2} (b + 2b' + 2b'' + 2b''' + \dots b^{(n)})$$
 (1)

ober auch

$$J = a \left( \frac{b+b^{(n)}}{2} + b' + b'' + b''' + \dots b^{(n-1)} \right).$$
 (2)

3. B. man habe  $a = 5^{\circ}$ , und die Ordinaten b, b', b'', . . . feien der Reihe nach  $7^{\circ}$  8',  $8^{\circ}$  4',  $8^{\circ}$  9',  $8^{\circ}$  5',  $7^{\circ}$  2',  $6^{\circ}$  1',  $5^{\circ}$  5',  $5^{\circ}$  0',  $5^{\circ}$  2'. Alsbann wird  $J = 280 \square^{\circ}$  50  $\square$ '.

Unter den Ordinaten können auch einige, insbesondere b und  $b^{(n)}$ , den Werth Null haben.

Eine noch genauere Vormel für diesen Inhalt, welche auch auf die Krümmung der Bogenstücke AL, LM, MN 2c., Rücksicht nimmt, f. §. 281 Anm. 4.

## Rectification des Kreises.

§. 267.

Erklärung. Unter ber Rectification des Kreises versteht man die Berechnung der Länge der Peripherie eines Kreises, dessen Halbmesser gegeben ift.

Das Wort Rectification bebeutet ursprünglich die Verwandlung ber Kreisperipherie in eine gerade Linie. Man kann sich von folder Verwandlung ein deutliches Bild machen, wenn man sich bie Peripherie des Kreises durch einen biegsamen Vaden dargestellt benkt und diesen darauf in eine gerade Linie ausspannt. Diese Berwandlung läßt sich indessen durch keine geometrische Construction genau aussühren, und man muß sich beshalb damit begnügen, die Länge einer gegebenen Kreisperipherie durch Rechnung zu finden.

Dahin führen die beiden folgenden Sulf8= Mufgaben.

## §. 268.

Aufgabe. Aus der Seitenlänge eines einem gegebenen Rreise eingeschriebenen regelmäßigen Polygons die Seiten=länge des demselben Rreise umschriebenen regelmäßigen Polygons von gleicher Seitenzahl zu finden.



Auflösung. Nach S. 210 ift

$$ME: MF = EB: FD$$

und daraus auch

$$ME: MF = AB: CD. (1)$$

Sett man in dieser Proportion statt der Linien die ihre Länge ausdrückenden Jahlen an die Stelle, so hat man zunächst nach der Boraussehung AB = s und CD = S. Verner ist nach dem Lehrsat des Phthagoras, in Jahlen ausgedrückt,

$$ME^{2} + EB^{2} = MB^{2}$$
,  
b. i.  $ME^{2} + \frac{s^{2}}{4} = r^{2}$   
und baraus  $ME^{2} = r^{2} - \frac{s^{2}}{4}$   
 $ME = \sqrt{r^{2} - \frac{s^{2}}{4}}$ 

Endlich ist MF = r. Durch Substitution aller dieser Werthe verwandelt sich die Proportion (1) in folgende

$$\sqrt{r^2 - \frac{s^2}{4}} : r = s : S \tag{2}$$

und hieraus folgt nach S. 151 ber Arithmetit

$$S = \frac{rs}{\sqrt{r^2 - \frac{s^2}{4}}},$$

was zu suchen war.

Beifpiel. Es fei s die Seite eines regelmäßigen Sechseck im Rreife, alfo s = r. Alsbann findet man, durch Substitution dieses Werthes von s in die vorige Vormel, für die Seite des demfelben Kreife umfchriebenen regelmäßigen Sechseck den Werth

$$S = r . 1,154700.$$

So 3. B. in einem Rreise von 1 Buß halbmeffer ift die Seitenlänge bes eingeschriebenen regelmäßigen Sechseds = 1 Buß, und die Seitenlänge des umschriebenen regelmäßigen Sechseds = 1,154700 Buß.

#### **§. 269.**

Aufgabe. Aus der Seitenlänge eines einem gegebenen Rreise eingeschriebenen regelmäßigen Polygons die Seiten= länge des demselben Kreise eingeschriebenen regelmäßigen Polygons von doppelter Seitenzahl zu finden

Rig. 185.



Gegeben:

$$AB = s$$

$$MA = MB = r.$$

Gefucht:

$$FB = s'$$
.

Auflösung. Man verlängere FM bis G und ziehe BG. Alsdann ift nach dem Lehrsat des Thales Z GBF = R, folglich nach §. 244

$$FG: FB = FB: FE. \tag{1}$$

Sett man in dieser Proportion für die Linien die ihre Länge ausdrückenden Zahlen, so' hat man zunächst, in Volge der Voraus= setung, FG = 2r und FB = s'. Verner ist nach dem vorigen Paragraph

$$ME = \sqrt{r^2 - \frac{s^2}{4}}$$

und baraus

$$FE = r - \sqrt{r^2 - \frac{s^2}{4}}$$

Durch Substitution dieser Werthe verwandelt sich die Proportion (1) in folgende

$$2r: s' = s': \left(r - \sqrt{r^2 - \frac{s^2}{4}}\right) \tag{2}$$

und hieraus folgt nach §. 153 ber Arithmetik

$$s' = \sqrt{2r^2 - 2r\sqrt{r^2 - \frac{s^2}{4}}}$$

was zu suchen mar.

Beispiel. Es sei s die Seite eines regelmäßigen Sechsecks im Kreise, also s=r. Alsbann findet man, durch Substitution dieses Werthes von s in die vorige Formel, für die Seite des demselben Kreise eingeschriebenen regelmäßigen Zwölsecks den Werth

$$s' = r \cdot 0.517638.$$

So 3. B. in einem Kreise von 1 Buß Salbmeffer ift die Seiten= länge bes eingeschriebenen regelmäßigen Sechsed's = 1 Buß, und die Seitenlänge bes eingeschriebenen regelmäßigen 3wölfed's = 0,517638 Tuß.

## §. 270.

Aufgabe. Die Länge der Peripherie eines Kreises, deffen Halbmeffer gegeben ift, näherungsweise zu berechnen.

Auflöfung. Man conftruire in dem gegebenen Kreise ein eingeschriebenes regelmäßiges Sechsed, dessen Umfang aus §. 194 bekannt ist, und zugleich ein umschriebenes regelmäßiges Sechsed, bessen Umfang man nach §. 268 berechnen kann. Zwischen biefen beiben Umfängen wird die gesuchte Kreisperipherie enthalten sein.

Allsbann conftruire man in bemfelben Kreife ein eingeschriebenes regelmäßiges 3wölfed, beffen Umfang man nach §. 269 findet, und zugleich ein umschriebenes regelmäßiges 3wölfed, deffen Umfang man wieder nach §. 268 berechnen kann. 3wischen biefen beiden Umfängen wird wieder die gesuchte Kreisperipherie enthalten sein.

Berner construire man ebenso ein eingeschriebenes und ein um= schriebenes regelmäßiges 24ed, und berechne die Umfänge beiber, welche gleichfalls die gesuchte Kreisperipherie zwischen sich enthalten. Wenn man auf diese Weise fortfährt, sowohl eingeschriebene als auch umschriebene regelmäßige Polygone mit stets verdoppelter Seitenzahl zu construiren und die Umfänge derselben zu berechnen, so werden diese Umfänge beständig die gesuchte Kreisperipherie zwisschen sich enthalten. Zugleich werden aber auch die Umfänge der seiden Polygone dieser Kreisperipherie fortwährend näher und näher kommen, so daß man es mithin durch hinreichende Vortsetzung dieses Versahrens in seiner Gewalt hat, die Länge der gesuchten Kreissperipherie angenähert so genau zu bestimmen wie man will.

Das Verfahren wird von selbst feinen Abschluß sinden, wenn die beiden Umfänge, welche die gesuchte Kreisperipherie zwischen sich enthalten, einander so nahe gerückt sind, daß die ihre Länge ausbrückenden Zahlen in so viel Decimalstellen, wie man bestimmen will, zusammenfallen. Denn alsdann hat man auch die Länge der gesuchten Kreisperipherie auf eben so viel Decimalstellen genau.

Die folgende Tabelle stellt eine folche Rechnung dar. Es bedeutet darin r ben halbmeffer des gegebenen Kreises, und statt der Umsfänge enthält sie nur die halben Umfänge der betreffenden Polygone.

Berechnung ber halben Kreisperipherie für einen Salbmeffer = r.

| Anzahl<br>ber<br>Seiten. | Salber Umfang<br>bes<br>eingefcriebenen Bolygons. | halber Umfang<br>bes<br>umschriebenen Polygons. |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6                        | r.3                                               | r . 3,464101                                    |
| 12                       | r . 3,105828                                      | r . 3,215390                                    |
| 24                       | r . 3,132628                                      | r . 3,159660                                    |
| 48                       | r . 3,139350                                      | r. 3,146086                                     |
| 96                       | r . 3,141031                                      | r . 3,142714                                    |
| 192                      | r. 3,141451                                       | r . 3,141874                                    |
| 384                      | r . 3,141566                                      | r. 3,141647                                     |
| 768                      | r . 3,141592                                      | r , 3,141593                                    |

Die beiden letten Umfänge stimmen auf fünf Decimalstellen mit einander überein, folglich hat man auf fünf Decimalstellen genau für die Länge der halben Kreisperipherie den Werth

r.3,14159...

Wollte man das Resultat auf sechs ober mehr Decimalstellen genau haben, so mußte man die Rechnung von Anfang an mit mehr Decimalstellen führen als hier geschehen ist.

Anmerkung. Der Erste, welcher diese Rechnung geführt hat, war Archimedes, der größte Mathematiker des Alterthums, welcher im Jahre 212 vor E. G. bei der Eroberung von Spracus durch die Römer umkam, nachdem er seine Vaterstadt mehrere Jahre hindurch durch Erbauung kunstlicher Kriegsmaschinen gegen die Belagerer vertheidigt hatte. Archimedes führte die Mathematik um ein Bedeutendes über die Elemente des Euklides hinaus, wovon jedoch hier nichts weiter berichtet werden kann, weil seine Unterssuchungen sast nur den höheren Theilen der Mathematik angehören. In der Stereometrie wird sein Name gleichsalls genannt werden.

Die obige Rechnung, von Archimedes geführt, muß man um so mehr bewundern, da dem Archimedes der Gebrauch unserer Ziffern und namentlich unserer Decimalbrüche gänzlich fehlte. Archimedes fand, indem er seine Rechnung mit dem 96eck abschloß, daß die Länge der Kreisperipherie zwischen dem 3½ und 3½ sachen des Durchmessers enthalten sei, eine Bestimmung, deren Richtigkeit sich leicht aus den obigen Zahlen nachweisen läßt.

## §. 271.

Erklärung. Unter der Zahl a versteht man denjenigen Vactor, mit welchem man den Durchmesser eines Kreises multipliciren muß, um die Peripherie desselben zu finden.

Diese Bahl ift, wie man leicht erkennt, einerlei mit demjenigen Vactor, mit welchem man den Halbmesser bes Kreises multipliciren muß, um die halbe Kreisperipherie zu finden. Man hat also aus dem vorigen Paragraph auf fünf Decimalstellen genau

 $\pi = 3,14159 \dots$ 

Genauer fand Ludolf von Coln im Jahre 1596

 $\pi = 3,1415$  9265 3589 7932 3846 2643 3832 7950 . . . . und nach ihm nennt man diese Zahl auch wohl die Ludolfiche Zahl.

Gegenwärtig hat man die Bahl n burch die Sulfsmittel ber höheren Mathematik auf 500 Decimalstellen berechnet, von denen jedoch niemals ein ernstlicher Gebrauch zu machen ift.

Für oberflächliche Rechnungen kann die Zahl des Archimedes  $\pi=3\frac{1}{4}$  schon ausreichend sein.

Der Logarithmus von a im Briggischen Shitem ift

log.  $\pi = 0.49715$  auf fünf Decimalstellen, log.  $\pi = 0.4971499$  auf sieben Decimalstellen.

Anmerkung. Die Bahl n ift eine irrationale Bahl, fie kann alfo weber durch einen geschlossenen noch durch einen periodischen Decimalbruch genau dargestellt werden. Dies hat zuerst Legendre bewiesen, der Beweis kann jedoch hier nicht gegeben werden.

#### §. 272.

Zusat. Die Länge der Peripherie eines Kreises wird gefunden, wenn man den Durchmesser dieses Kreises mit der Jahl a multiplicirt.

Es bezeichne p die Peripherie eines Kreises und r den Halbmeffer desselben. Alsbann ift 2r der Durchmeffer dieses Kreises, folglich

 $p = 2r\pi$ .

Umgekehrt wird der Durchmesser eines Kreises gefunden, wenn man die Peripherie dieses Kreises durch die Jahl  $\pi$  dividirt. Ober

$$2r=\frac{p}{\pi}$$
.

Beispiel 1. Der Zeiger einer Uhr hat 5 Boll Länge. Wie lang ift der Weg, welchen die Spige dieses Zeigers bei jeder Umsbrehung gurudlegt?

Antw. 31,4 . . . 3011.

Beifpiel 2. Der Umfang bes Erd = Aquators hält 5400 geographische Meilen. Wie lang ift der Durchmeffer des Aquators? Antw. 1718,874 oder febr nahe 1718 Meilen.

# Quadratur des Kreises.

#### §. 273.

Erklärung. Unter der Quadratur des Rreises ver= steht man die Berechnung des Flächeninhalts eines Rreises, beffen Halbmeffer gegeben ift.

Das Wort Quabratur bebeutet ursprünglich die Verwandlung ber Kreisfläche in ein Quadrat. Diese Verwandlung hat sich aber durch keine geometrische Construction aussühren lassen, so oft auch von den Zeiten der Griechen bis auf die Gegenwart die Versuche zur Auffindung einer solchen Construction sich wiederholt haben. Man muß sich deshalb damit begnügen, den Inhalt einer gegebenen Kreissläche durch Rechnung zu sinden, woraus dann die Seite eines Quadrats, welches dem gegebenen Kreise inhaltsgleich ist, leicht gefolgert werden kann.

Der folgende Lehrsatz zeigt, wie die Quadratur des Kreises mit der Rectification desfelben zusammenhängt, so daß die Auflösung der einen dieser beiden Aufgaben unmittelbar die der andern nach sicht.

## §. 274.

Lehrfat. Die Kreisfläche ist einem Dreiecke gleich, beffen Grundlinie die Peripherie des Kreises und beffen Sohe der Halbmeffer des Kreises ist.

Oder: Wenn p die Peripherie und r den Halbmeffer des Kreises bedeutet, so ist

$$J = \frac{p \cdot r}{2}$$

Beweis. Man bente sich dem gegebenen Kreise ein regels mäßiges Polygon von beliebiger Seitenzahl umschrieben, und nenne u den Umfang und J' den Inhalt dieses Polygons. Alsdann hat man aus §. 265

$$J'=\frac{u\cdot r}{2}$$
.

Wenn man nun die Seitenzahl des Polygons, durch wiederholte Berdoppelung derfelben, größer und größer werden läßt, so kommt ber Umfang u desfelben nach §. 270 immer näher der Kreisperipherie p,

und zugleich kommt sein Inhalt J' immer näher dem Inhalt J der Kreissläche. Folglich ist auch

$$J=\frac{p\cdot r}{2},$$

d. h. der Inhalt J ift gleich dem Inhalt eines Dreiecks, welches p zur Grundlinie und r zur Höhe hat, w. z. b. w.

Unmerfung. Rurger tann man biefen Beweis ausbrucken wie folgt:

Der Kreis kann wie ein regelmäßiges Polygon von unendlich viel Seiten, von benen jede unendlich klein ift, angesehen werden. Volglich darf man auf den Kreis unmittelbar den Lehrsat S. 265 anwenden, woraus sogleich die gesuchte Formel sich ergiebt.

### S. 275.

Lehrsat. Der Inhalt eines Kreises wird gefunden, wenn man das Quadrat seines Halbmeffers mit der Zahl n mul= tiplicirt.

Ober: Wenn r den Halbmesser eines Kreises bedeutet, so ist  $J=r^2\pi$ .

Beweis. Man setze in die Vormel des vorigen Paragraphen

$$J=\frac{p\cdot r}{2}$$

für p seinen Werth aus §. 272, nämlich  $p = 2r\pi$ .

Alsdann erhält man

$$J=\frac{2r\pi \cdot r}{2}=r^2\pi,$$

w. z. b. w.

Beispiele. 1) Wie groß ift ber Inhalt eines Kreises, deffen Salbmeffer 44° 7' Decimalmaß beträgt?

Antw. 6277 🗆 30 🗆.

2) Wie groß ist ber Inhalt eines Kreises, dessen Umfang 12° beträgt?

Antw. 11 🗆° 46 🗆'.

3) Wie lang ift die Seite eines Quadrats, welches einem Kreise von 17' Halbmeffer inhaltsgleich ift?

Antw. 30',132.

4) Wie groß ist der Durchmesser eines Kreises von 698 Quadrat= meilen Inhalt?

Untw. 29,812 Meilen.

#### §. 276.

Lehrsat. Die Rachen zweier Kreise verhalten sich zu einander wie die Quadrate ihrer Salbmeffer.

Ober: Wenn J und J' die Inhalte zweier Kreise bedeuten, deren Halbmeffer r und r' find, so ift

$$J:J'=r^2:r'^2$$

Beweis. Mach dem vorigen Paragraph ift  $J=r^2\pi$ .  $J'=r'^2\pi$ .

Daraus folgt durch Division

$$J:J'=r^2\pi:r'^2\pi$$

und hieraus mit Anwendung von §. 149 der Arithmetit

$$J: J' = r^2: r'^2$$

w. z. b. w.

Anmerkung. Es ist auch hier wie im §. 259 einerlei, ob man unter ben Quadraten ber halbmeffer die Quadrate der Zahlen, welche das Verhältniß der halbmeffer ausdrücken, oder die Blächen der Quadrate, welche über den halbmeffern als Seiten construirt werden können, verstehen will.

## §. 277.

Erklärung. Unter einem Kreisringe versteht man die zwischen zwei concentrischen Kreisen enthaltene Bläche.



Ein Kreisring ist demnach immer der Differenz der Flächen der beiden Kreise gleich, welche ihn bilden. Oder wenn MA = r und MB = R die Halbmesser dieser beiden Kreise sind, so ist  $J = R^3\pi - r^2\pi$ 

ober einfacher

$$J = (R^2 - r^2)\pi.$$

§. 278.

Lehrfat. Gin Kreisring ift einem Trapez gleich, beffen parallele Seiten die Peripherien der beiben gegebenen con=

centrischen Kreise find, und deffen Sohe die Differenz der Salbmeffer bieser beiden Kreise ift.

Ober: Wenn p und P die Peripherien der beiden gegebenen Kreife und d die Differenz ihrer Halbmeffer bedeuten, so ift

$$J = \frac{(P+p)\,d}{2}$$

Beweis. Man nenne r und R die Halbmesser der beiden gegebenen Kreise. Alsdann hat man aus dem vorigen Paragraph  $J=(R^2-r^2)\pi$ ,

welchen Ausbruck man auch umwandeln kann in

$$J = (R+r) (R-r)\pi. \tag{1}$$

Mun ift nach §. 272

$$2R\pi = P, \ 2r\pi = p,$$

woraus durch Abdition folgt

$$2(R+r)\pi = P+p$$

und weiter

$$(R+r)\pi = \frac{P+p}{2}.$$
 (2)

Ferner ift nach der Boraussetzung

$$R-r=d. (3)$$

Substituirt man die Werthe (2) und (3) in (1), so folgt

$$J = \frac{(P+p)\,d}{2},\tag{4}$$

w. z. b. w.

Für die numerische Rechnung macht es keinen erheblichen Unterschied, ob man nach (1) ober nach (4) verfährt.

Beifpiel. Wie groß ift ber Blachenraum einer Strafe von 3° Breite, welche einen freisförmigen Plat von 24° Durchmeffer umgiebt?

Antw. 254 □° 47 □'.

Anmerkung. Wenn man einen Kreis construiren will, der an Fläche eben so groß ift, wie ein gegebener Kreisring, so ziehe man eine Sehne des äußeren Kreises dieses Kreisringes, welche zugleich Tangente des innern Kreises ift. Diese Sehne wird der Durch= messer des gesuchten Kreises sein. Der Grund liegt in der obigene Vormel (1) mit Zuziehung von §. 245.

Erklärung. Gin Rreisausschnitt ober Sector ift

ein Theil der Kreisfläche, welcher durch zwei Salbmeffer und ben zwischen ihnen liegenden Kreisbogen begrenzt wird.

Ein Kreisabschnitt ober Segment ist ein Theil der Kreisfläche, welcher durch eine Sehne und den ihr zuge= hörigen Kreisbogen begrenzt wird.

#### **§. 280.**

Lehrfat. Gin Kreisausschnitt ift einem Dreiede gleich, beffen Grundlinie der Bogen des Kreisausschnitts und deffen Sobe der Halbmeffer des Kreises ift.



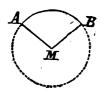

Boraussehung:  

$$AM = r$$
  
 $AB = b$ .  
Folgerung:  
 $J = \frac{b \cdot r}{2}$ .

Beweis. Der Kreisausschnitt verhält sich zur ganzen Kreis-fläche wie der Bogen des Kreisausschnitts zur Kreisperipherie. Mennt man also p die Kreisperipherie, so hat man, mit Zuziehung von  $\S.$  274, zur Bestimmung von J die Proportion

$$p:b=\frac{p\cdot r}{2}:J,$$

woraus nach §. 151 ber Arithmetit folgt

$$J = \frac{b \cdot r}{2}$$

w. z. b. w.

Wenn statt des Bogens b der Centriwinkel AMB = M gegeben ist, so kann man daraus den Bogen b durch die Proportion sinden  $360^{\circ}: M = 2r\pi: b$ .

Man kann zu demselben Zwede auch die IV. Tafel in des Verfassers fünfstelligen logarithmisch trigonometrischen Tafeln S. 98 gebrauchen. Dieselbe liefert für jeden in Graden, Minuten und Secunden gegebenen Winkel die Bogenlänge für den Halbmesser Eins, welche demnach hinterher noch mit dem gegebenen Halbmesser rmultiplicirt werden muß, um die Bogenlänge für den Halbmesser zu geben.

Beifpiel. Wie groß ift ein Rreisausschnitt von 42° in einem Rreife von 12' Salbmeffer?

Antw. 52,78 []'.

Unmerkung. Gbenfo wie einen Rreisausschnitt tann man auch einen Ringausschnitt bilden, indem man in einem Rreisringe zwei beliebige Salbmeffer zieht. Der Ringausschnitt ift einem Trapes gleich, deffen parallele Seiten die beiden ben Ringausschnitt begrengenden Rreisbogen find und beffen Sohe die Differeng ber Salbmeffer der beiden Rreife ift.

## §. 281.

Bufat. Der Inhalt eines Kreisabichnitte wird gefunden, wenn man bon dem Inhalt des jugeborigen Kreisaus= schnitts den Inhalt bes Dreicce subtrabirt, welches burch bie Sehne des Rreisabschnitts und die beiden Balbmeffer des Kreisausschnitts gebildet wird.



Ober es ift ABC = MACB - MABMAB nach S. 263 ju berechnen hat, um ABC ju finden.

Gewöhnlich werden gur Inhaltsberechnung eines Rreisabschnitts die Sehne AB und bas Perpendikel CD gegeben. Diefes Perpen= bitel, auf der Mitte D der Sehne AB bis zu feinem Durchschnitt8= punkte C mit dem Bogen des Rreisabschnitts errichtet, nennt man auch den Pfeil ober die Sagitta des Kreisabschnitts.

Es fei AB = a und CD = h. Um baraus ben Salbmeffer MA = r zu berechnen, hat man in dem rechtwinkeligen Dreied AMD die Katheten MD = r - h und  $AD = \frac{a}{2}$ , folglich nach dem Lehrsate des Pythagoras

$$r^2 = (r-h)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

ð. i.

$$r^2 = r^2 - 2rh + h^2 + \frac{a^2}{4}$$

moraus folgt

$$r=\frac{a^2+4h^2}{8h}.$$

Der Bogen ACB = b oder der Centriwinkel AMB kann auf elementarem Wege nicht berechnet werden (dies ist nur durch Trigonometrie möglich). Am besten entnimmt man hier den Winkel vermittelst des Transporteurs aus einer nach verzüngtem Maßstabe ausgeführten Zeichnung, worauf man den Kreisausschnitt MACB berechnet wie im vorigen Paragraph.

Den Inhalt des Dreieds MAB bestimmt man aus Grundlinie AB = a und Sobe MD = r - h,

Der Inhalt des Kreisabschnitts kann demnach schließlich durch bie Formel ausgedrückt werden

$$J = \frac{br}{2} - \frac{a(r-h)}{2},\tag{1}$$

welche für die numerische Rechnung noch etwas bequemer sich um= formen läßt in

$$J = \frac{ah}{2} + \frac{(b-a)r}{2}.$$
 (2)

Beifpiel. Wie groß ift der Bluthraum eines freisbogen= formigen Brudenbogens von 40' Weite und 8' Bobe?

Antw. 220 [].

Unmerkung 1. Brudenbögen werden häufig, um einen größeren



Fluthraum zu gewinnen, aus mehreren Kreisbögen zusammengesetzt, z. B. wie ACB, Fig. 189, aus dem mittleren Kreisbogen EF mit dem Halbmesser ME MF, und den beiden gleichen äußeren Kreisbögen AE und BF mit dem Halbmesser AG EG HF HB. Ginen auf solche Weise construirten Gewölbbogen pflegt man eine Korblinie zu nennen.

Um ben zwischen diesem Bogen und seiner Sehne enthaltenen Flächenraum zu sinden, muß außer der Weite AB=a und der Höhe CD=h noch der Halbmesser AG=EG=m des äußeren Kreisbogens gegeben sein. Es ist nothwendig, diesen Halbmesser kleiner als h zu nehmen. Der Halbmesser ME=r des innern Kreisbogens kann sodann berechnet werden; denn in dem rechtwinkeligen Dreiecke MGD ist die Hypotenuse MG=r-m, die

Rathete 
$$MD = r - h$$
 und die Rathete  $GD = \frac{a}{2} - m$ , folglich

$$(r-m)^2 = (r-h)^2 + \left(\frac{a}{2} - m\right)^2$$

ð. i.

$$r^2-2mr+m^2=r^2-2hr+h^2+rac{a^2}{4}-am+m^2,$$
 woraus folgt 
$$r=rac{a^2+4h^2-4am}{8(h-m)}.$$

$$r = \frac{a + 4n - 4am}{8(h - m)}.$$

Der Winkel AGE und EMF find wieder aus der Beichnung gu entnehmen. Der gefuchte Blächenraum felbft wird

$$ABC = AGE + HBF + EMF - GMH.$$

Sat 3. B. ein Brudenbogen, wie oben, 40' Beite und 8' Sobe, wird aber durch eine Rorblinie gebildet, deren außere Rreisbogen 5' Salb= meffer haben, fo beträgt der Bluthraum diefes Bogens 253,72 [.

Unmerkung 2. Will man den Inhalt eines Rreisabschnitts ohne Benutung seines Bogens b (ober feines Centriwinkels, welche beibe hier nicht berechnet werden konnen und nur unzuberläffig zu meffen find) bestimmen, so tann man verfahren wie folgt:



Man beschreibe in den Kreisabschnitt, Big. 190, ein gleichschenkeliges Dreieck ABC, welches die Sehne AB = a gur Grundlinie und den Pfeil CD = h gur Bohe hat. Der Inhalt biefes Dreieds iff  $=\frac{ah}{a}$ .

In die beiben übrig gebliebenen Rreisabschnitte beschreibe man wieder gleichschenkelige Dreiede ACE und CBF, welche die Sehne AC = CB = a' gur Grundlinie und ben Pfeil EG = FH = h' gur Sohe haben. Der Inhalt biefer beiben Dreiede ift  $=2\cdot\frac{dk}{2}$ .

In die vier nun noch übrigen Kreisabschnitte beschreibe man wieder gleichschenkelige Dreiede (welche in der Figur nicht weiter angezeigt find), und nehme bie Sehne AE = a" jur Grundlinie und den zugehörigen Pfeil = h" zur Sohe. Der Inhalt diefer vier Dreiede ift =  $4 \cdot \frac{a''h''}{2}$ .

Babrt man fo weiter fort, bezeichnet Sehne und Pfeil der nun folgenden 8 Kreisabschnitte mit a'" und h'" 2c. und addirt alle Dreiede, fo erhalt man den Inhalt des gegebenen Rreisabschnitts durch die unendliche Reihe ausgedrückt

$$J = \frac{ah}{2} + 2 \cdot \frac{a'h'}{2} + 4 \cdot \frac{a''h''}{2} + 8 \cdot \frac{a'''h'''}{2} + \dots$$
 (3)

Dieser Ausdruck läßt für die praktische Rechnung noch eine Verseinfachung zu, indem man statt der Werthe von  $h, h', h'', h''', \ldots$  den Halbmesser r einführt. Nach §. 244 ist AC = a' mittlere Proportionale zwischen CD = h und CK = 2r, oder

$$2r:a'=a':h,$$

woraus folgt

$$h=\frac{a^{\prime 2}}{2r};$$

und ebenso bat man weiter

$$h' = \frac{a''^2}{2r}$$
,  $h'' = \frac{a'''^2}{2r}$ , u. f. w.

Durch Substitution diefer Werthe wird

$$J = \frac{aa'^{2}}{4r} + 2 \cdot \frac{a'a''^{2}}{4r} + 4 \cdot \frac{a''a'''^{2}}{4r} + 8 \cdot \frac{a'''a'''^{2}}{4r} + \dots$$
 (4)

Was die Berechnung der Werthe a', a'', a''' 2c. betrifft, so entsstehen dieselben successiv aus einander auf dieselbe Weise, wie in S. 269 aus der Seite eines eingeschriebenen regelmäßigen Polygons die Seite des eingeschriebenen Polygons von doppelter Seitenzahl hergeleitet worden ist. Man kann aber auch, wenn man es für hinreichend genau hält, diese Werthe aus einer nach versüngtem Masstade entworfenen Zeichnung nehmen.

Die in der Formel (4) enthaltene unendliche Reihe bricht in der numerischen Berechnung immer von felbst da ab, wo ihre Glieder so klein werden, daß sie zu der letten in Betracht zu ziehenden Decimalstelle keinen Beitrag mehr geben.

3. B. für a = 40' und h = 8' (f. oben) erhält man J = 160 + 44,68 + 11,48 + 2,89 + 0,72 + 0,18 + 0,04 + 0,01, was zur Summe giebt

J=220,00  $\square'$ .

Das hier angewandte Verfahren zur Inhaltsberechnung des Rreisabschnitts giebt ein anschauliches Beispiel der berühmten Erhaustions=Methode der Alten, welche zuerst von Archimedes angewandt wurde und deren Wesen darin besteht, von der zu bestimmenden Fläche nach einem gewissen Gesehe nach und nach bestannte Theil hinwegzunehmen und so durch einen Fortschritt ins Unendliche die Fläche zu erschöpfen.

Anmerkung 3. Man hat zuweilen den Inhalt eines Kreisabschnittes zu bestimmen, beffen Pfeil im Bergleich mit seiner Sehne sehr klein ift. Für diesen Vall läßt die Vormel (4) sich in einen einfachen geschlossenen Ausdruck zusammenziehen. Wenn nämlich CD, Fig. 190, sehr klein ift im Vergleich mit AB, so ift AC wenig größer als AD, und man kann mithin angenähert seben

$$a'=\frac{a}{2}$$

und folglich um fo mehr auch

$$a'' = \frac{a'}{2} = \frac{a}{4}$$
,  $a''' = \frac{a''}{2} = \frac{a}{8}$ , u. f. w.

Sett man diese Werthe in (4), so kommt

$$J = \frac{a^3}{16r} + \frac{a^3}{64r} + \frac{a^3}{256r} + \dots$$
$$= \frac{a^3}{16r} (1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots).$$

Der hier vor der Klammer stehende Vactor  $\frac{a^3}{16r}$  ist einerlei mit  $\frac{ah}{2}$ , wie aus der Vergleichung mit (3) unmittelbar hervorgeht. Die eingeklammerte Reihe dagegen ist eine unendliche geometrische Progression mit dem Quotienten  $\frac{1}{4}$ , deren Summe nach Arithm. §. 173 berechnet  $=\frac{4}{3}$  wird. Mithin ist endlich

$$J = \frac{2ah}{3},\tag{5}$$

b. h. der Inhalt eines fehr flachen Rreisabschnitts beträgt zwei Drittel eines Rechteds, welches die Sehne des Rreisabschnitts zur Grundlinie und den Pfeil besselben zur Bohe hat.

Wollte man das obige Beispiel a=40' und b=8' nach der Formel (5) berechnen, so würde man erhalten  $J=213\frac{1}{3}$   $\square'$ , d. h. um  $6\frac{2}{3}$   $\square'$  zu klein. Man sieht hieraus schon, welche Annäherung diese Formel selbst da giebt, wo b nicht klein ist im Vergleich mit a. Um aber auch in solchen Fällen vollkommen genau zu rechnen, wird man am besten thun, die ersten Schritte der Rechnung nach der Formel (4) zu führen und den Schluß dadurch in die Formel (5) überzuleiten, daß man das letzte nach (4) berechnete Glied um seinen dritten Theil vergrößert. So z. B. erhält man, indem man von der obigen nach (4) geführten Zahlenrechnung nur drei Glieder beibehält und dem setzten Gliede die hier angezeigte Correction beisügt,

$$J = 160 + 44,68 + 11,48 + \frac{11,48}{3} = 219,99 \,\Box'.$$

Beiläufig tann man noch bemerten, daß die Gleichsetzung ber

beiden Ausbrude (2) und (5) für die Bogenlänge b eines fehr flachen Kreisabschnitts ben Ausbrud giebt

$$b = a \left( 1 + \frac{h}{3r} \right) \tag{6}$$

Unmerkung 4. Aus der Formel (5) läßt fich eine Methode ableiten, um angenähert den Inhalt einer Fläche zu bestimmen, welche durch eine beliebige krumme Linie begrenzt wird.

Es fei AB, Fig. 191, eine frumme Linie, welche eine Blache Big. 191. begrenzt, und XY eine willfürlich an-

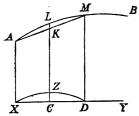

begrenzt, und XY eine willkürlich ansgenommene Abscissenlinie, auf welcher in gleichen Abständen XC = CD vorsläusig die drei rechtwinkeligen Ordinaten XA, CL, DM errichtet sind. Die Abstände dieser Ordinaten seien so klein genommen, daß der Bogen ALM keine zu starke Krümmung hat.

Man sete XC = CD = a und XA = b, CL = b', DM = b''.

Bieht man die gerade Linie AM, so wird durch dieselbe das zwischen den Ordinaten XA und DM enthaltene Flächenstück in das Trapez XDMA und den Abschnitt AML zerlegt. Das Trapez XDMA, dessen parallele Seiten b und b'' sind und dessen Höche 2a ist, hat den Inhalt

$$a (b + b'').$$

Die Mittellinie dieses Trapez beträgt  $\mathit{CK} = \frac{b+b''}{2}$ , folglich ift

$$KL = b' - \frac{b + b''}{2}.$$

Um den Inhalt des Abschnitts AML zu bestimmen, mache man CZ = KL und denke sich durch die Punkte X, Z, D eine krumme Linie gelegt, welche einen Abschnitt XDZ von demfelben Inhalte wie AML hervorbringt. Diesen Abschnitt XDZ kann man angenähert wie einen Kreisabschnitt ansehen, dessen Pfeil im Bergleich mit seiner Sehne klein ist; die Sehne dieses Kreisabschnitts ist

=2a, der Pfeil  $=b'-\frac{b+b''}{2}$ , und mithin nach (5) fein Inhalt

$$\frac{4a}{3}\left(b'-\frac{b+b''}{2}\right).$$

Durch Abdition der beiden gefundenen Werthe erhält man für den Inhalt des Flächenstücks XDMLA

$$J = a (b + b'') + \frac{4a}{3} \left( b' - \frac{b + b''}{2} \right),$$

ð. i.

$$J = \frac{a}{3} (b + 4b' + b''). \tag{7}$$

Sollte ber Bogen ALM seine convere Seite nicht, wie in ber Figur, nach oben, sondern nach unten wenden, b. h. CL < CK sein, so läßt sich leicht durch entsprechende Abanderung der Figur zeigen, daß der Ausbruck für J in (7) dessen ungeachtet derfelbe wird.

Es seien nun solcher Theile wie XC = CD = a auf der Abscissen= Linie XY beliebig viele, jedoch in gerader Anzahl vorhanden, und die entsprechenden Ordinaten seien der Reihe nach

$$b, b', b'', b''', \ldots b^{(n-2)}, b^{(n-1)}, b^{(n)}$$

(man sehe §. 266, Vig. 183a). Alsbann erscheint die ganze zwischen ben Ordinaten b und  $\hat{b}^{(n)}$  enthaltene Fläche wie eine Summe von Flächenstücken, deren Inhalte nach der Vormel (7) zu berechnen sind. Mithin erhält man für die ganze Fläche den Ausdruck

$$J = \frac{a}{3} (b + 4b' + b'') + \frac{a}{3} (b'' + 4b''' + b'''') + \dots$$
$$\dots + \frac{a}{3} (b^{(n-2)} + 4b^{(n-1)} + b^{(n)}),$$

ð. i.

$$J = \frac{a}{3} (b + 4b' + 2b'' + 4b''' + 2b'''' + \dots + 4b^{(n-1)} + b^{(n)}).$$
(8)

Die in dieser Formel enthaltene Regel, welche von fehr vielsfältigem Gebrauche ift, wird nach ihrem Erfinder die Simpfon'sche Regel genannt.

Das Beispiel §. 266 Anm., nach dieser Vormel berechnet, giebt J=280  $\square^{\circ}$  33  $\square'$ .

## **§. 282**.

Lehrfat des Sipporrates. Wenn über den drei Seiten eines gegebenen rechtwinkeligen Dreiecks, als Durchmeffern,

Halbkreise construirt werden, so ist die Summe der beiden über den Katheten entstehenden Mondstücke (lunulae) in= haltsgleich dem gegebenen Dreiecke.

Fig. 192.

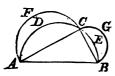

Boraussehung: 
$$\angle ACB = \Re$$
.

Folgerung:
(ADCF + (BECG = 
$$\triangle$$
 ABC.

Beweis. Nach §. 275 ift ber Inhalt des Kreises, welcher AB zum Durchmesser hat,  $=(\frac{1}{2}AB)^2\pi$ , b. i.  $=\frac{1}{4}AB^2\pi$ . Volglich hat man für die Fläche des über AB construirten Halbfreises

$$ABECD = \frac{1}{8} AB^2\pi$$
.

Ebenfo erhalt man für die Blachen der über AC und BC con= ftruirten beiden Salbkreise

$$ACF = \frac{1}{8} AC^2 \pi.$$

$$BCG = \frac{1}{8} BC^2 \pi.$$

Mun ift nach dem Lehrsate des Phthagoras

$$AC^2 + BC^2 = AB^2,$$

folglich auch, wenn man diefe Gleichung mit  $\frac{1}{8}\pi$  multiplicirt,

$$\frac{1}{8} AC^2\pi + \frac{1}{8} BC^2\pi = \frac{1}{8} AB^2\pi,$$
  
b. i.  $ACF + BCG = ABECD$ .

Subtrahirt man von diefer Gleichung die beiden Kreisabschnitte ACD und BCE, so hat man endlich

$$(ADCF + (BECG = \land ABC,$$

w. z. b. w.

Anmerkung 1. Diesen Sat verdankt man dem griechischen Mathematiker Sippokrates von Chios, welcher um 450 vor E. G. lebte (nicht zu verwechseln mit dem berühmten Arzt Sippokrates von Kos, der nahe zu derselben Zeit lebte). Sippokrates fand diesen Sat bei seinen Bemühungen, die Quadratur des Kreises durch Construction zu lösen, und gab damit das erste Beispiel, um eine durch krumme Linien begrenzte Fläche in eine geradlinige Vigur zu verwandeln. Auch ist Sippokrates der erste gewesen, welcher Elemente der Geometrie geschrieben hat, die indessen durch spätere Werke, besonders durch die Elemente der Euklides verdrängt werden und so verloren gegangen sind.

Wird das Dreied ABC burch ein zweites an die Sphotenuse AB gelegtes congruentes Dreied zu einem Rechtede ergänzt, und über biesem zweiten Dreiede dieselbe Conftruction wiederholt, so erhält man vier Mondstüde, deren Summe diesem Rechted gleich ift.

Anmerkung 2. Wenn man ben Durchmeffer AB eines Rreifes

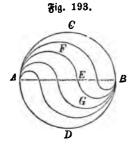

in eine beliebige Anzahl gleicher Theile theilt (z. B. in 5), und durch jeden Theilspunkt, z. B. E, eine Schlangenlinie legt, welche aus den beiden Halbereisen AFE und EGB zusammengesetzt ift, so zerlegen alle diese Schlangenlinien die Kreisfläche in Theile, welche unter sich inhaltsgleich sind und von denen jeder mit dem gegebenen Kreise gleichen Umfang hat.

Der Beweis beruht, ahnlich wie ber obige, auf einer Abbition und Subtraction von Salbfreifen.

Die von je zwei der vorbezeichneten Schlangenlinien begrenzte Kigur war bei den alten Mathematikern unter, dem Namen Pelekoid (nedexoeidis) bekannt.

# Berichtigungen.

In des Berfaffers Arithmetit, 4. Auflage 1872, bittet man folgende gebler zu verbeffern:

Im Berlage der Sahn'ichen hofbuchhandlung in Sannober find feither ericienen:

- Wittstein, Cheodor, Dr. phil. und Brofessor. Lehrbuch der Glementar = Mathematik. Mit eingedruckten Figuren.
  I. Band, 1. Abtheilung: Arithmetik. 4. Ausl. 1872. 8.
  geh. 20 Sgr.
  - Dasselbe. I. Band, 2. Abtheilung: Planimetrie. 6. Aufl. 1873. 8. geh. 20 Sgr.
  - Dasselbe. II. Band, 1. Abtheilung: Ebene Trigonometrie. 3. Aufl. 1873. 8. geh. 15 Sgr.
  - Dasselbe. II. Band, 2. Abtheilung: Stereometrie. 2. Aufl. 1868. 8. geh. 21 Sgr.
  - Dasselbe. III. Band, 1. Abtheilung: Analysis. 1872. 8. geh. 24 Sgr.

Die 2. Abtheilung des III. Bandes, enthaltend die analhtische Geometrie, wird bemnachft erfolgen.

- Fünfstellige logarithmisch trigonometrische Tafeln.
   5. Aufl. 3. Stereotyp-Abdruck.
   1872. gr. 8. cart.
   20 Sgr.
- Vierstellige logarithmisch trigonometrische Tafeln. 1860. gr. 8. geh. 5 Sgr.
- Siebenstellige Gaussische Logarithmen zur Auffindung des Logarithmus der Summe oder Differenz zweier Zahlen, deren Logarithmen gegeben sind. In neuer Anordnung. Ein Supplement zu jeder gewöhnlichen Tafel siebenstelliger Logarithmen, 1866, 4, cart, 1 Thlr. 24 Sgr.

Auch unter dem Titel:

## Logarithmes de Gauss à sept décimales etc.

- Lehrbuch der Arithmetif für höhere Bildungs-Anstalten. Aus historischen und psphologischen Grundlagen für die Zwede des Unterrichts neu entwickelt. 1. Abtheilung: Die Operationen an einsachen rationalen Zahlen. 1846. 8. geh. 10 Sgr.
- Dasseibe. 2. Abtheilung: Die Operationen an zusammengesetzten Bahlen. 1846. 8. geh. 15 Sgr.

- Wittstein, Cheodor, Dr. ph. und Professor. Rurger Abris der Glementar : Wathematik jum Gebrauch für den Unterricht und bei Repetitionen. 2. Auflage. 1858. 8. geh. 8 Sgr.
  - Drei Vorlesungen zur Ginleitung in die Differential= und Integralrechnung. Gehalten zur Eröffnung der Wintervorlesungen 1850—1851. 8. geh. 7½ Sgr.
  - -- Das Prismatoid. Eine Erweiterung der elementaren Stereometrie. Mit eingedruckten Figuren. 1860. 4. geh. 10 Sgr.
  - Neue Behandlung des mathematischpsychologischen Problems von der Bewegung
    einfacher Vorstellungen, welche nach einander in die Seele
    eintreten. Zugleich als Beitrag zu einer schärferen Begründung der mathematischen Psychologie Herbart's,
    1845. 4. geh.
  - Mathematische Statistik und deren Anwendung auf Nationalökonomie und Versicherungswissenschaft. 1867. 4. geh. 28 Sgr.
  - Rurze Anleitung zum Verständniß der neuen Maße und Gewichte und Bergleichung derselben mit den hannoverschen Maßen und Gewichten. Zum Gebrauch für Schule und haus. 2. Aufl. 1870. 8. cart. 2½ Sgr.
- Navier, sonis, Mitglied der Atademie 2c. Lehrbuch der Differential = und Integralrechnung. Mit Zusäßen von Liouville. Deutsch herausgegeben und mit einer Abhandlung der Methode der kleinsten Quadrate begleitet vom Prosessor Dr. Theodor Wittstein. Zwei Bande. 3. Aust. 1865.

  8. geh.

## Dazu ale Supplementband:

- Lehrbuch der höheren Mechanik. Deutsch bearbeitet von Ludwig Mejer. Mit einer Borrede vom Professor Dr. Theodor Wittstein. 1858. 8. geh. 2 Thst.

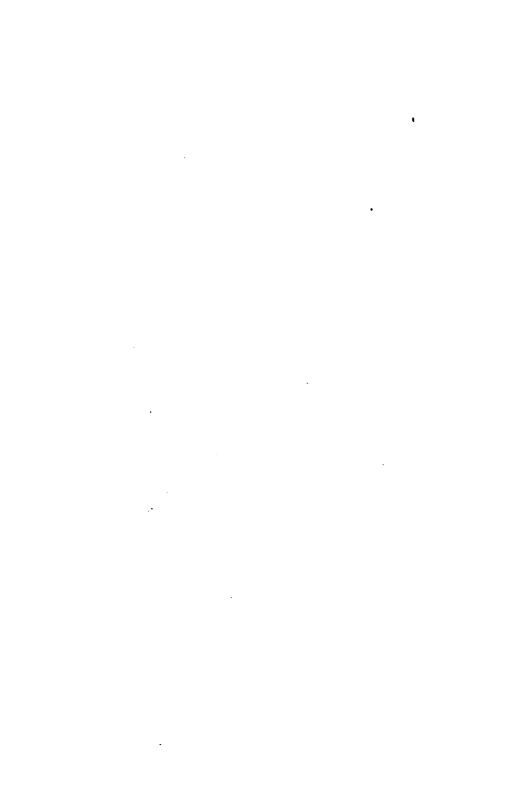









